



Presented to

### The Library

of the

#### University of Toronto

by

Branksome Hall Girls' School, Toronto.



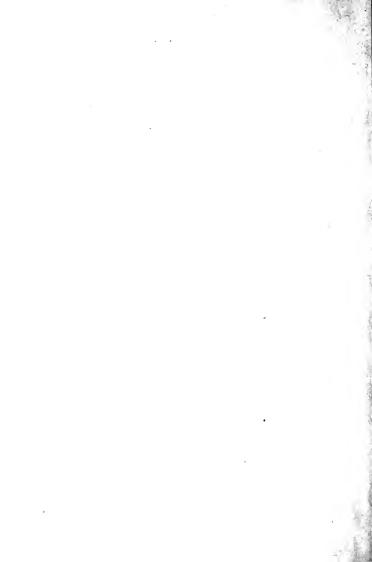





1240 Goethe's

# sammtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Vierundzwanzigster Band.

Unter des burchlauchtigften beutschen Bundes fcugenben Privilegien.



37126239

Stuttgart und Tübingen.

3. S. Cotta's ther Verlag. 1840.

11 (159)

## $\mathfrak{I}$ nhalt.

|                                                      |   | Geite   |
|------------------------------------------------------|---|---------|
| Neapel.                                              |   |         |
| An Berdet                                            | • | . 5     |
| Zweiter Aufenthalt in Rom.                           |   |         |
| Suni 4767. Correspondeng                             |   | • 59    |
| Tischbein an Goethe                                  | · | . 46    |
| Nachtrag, Papiliche Terpiche                         | Ť | . 53    |
| Juli. Correspondeng, und Bericht                     | • | . 58    |
| Sterende Naturbetrachtungen                          | • | . 73    |
| August bis December. Correspondeng, und Bericht      |   |         |
| Morits ald Etymolog                                  | • | . 177   |
| Philipp Meri, der humorifische Seilige               | • |         |
|                                                      | - | . 150   |
| Memorial bes Philipp Neri an Elemens VIII            | • | • 194   |
| Eigenhandige Reselution des Papfies                  | • | . 195   |
| Allgemeine Betrachtung                               |   | . 196   |
| Januar 1788. Correspondeng, und Bericht              |   | . 198   |
| Aufnahme in die Gesellschaft ber Arkadier            |   | . 205   |
| Das Römische Carneval                                |   | . 203   |
| Februar und Marg. Correspondeng, und Bericht         |   | 248-270 |
| Ueber bie bildente Rachahmung bes Schonen, bon Morit |   | . 270   |
| April. Correspondeng, und Bericht                    | Ť | . 251   |
| appin. Contrigenting, and some                       | • | . 201   |
| Neber Italien. Fragmente.                            |   |         |
| Boltegefang:                                         |   |         |
| Benedig                                              |   | . 505   |

|                   |          |                               |      |     |     |      |    |     |   |     |    |      |      |   | Seit |
|-------------------|----------|-------------------------------|------|-----|-----|------|----|-----|---|-----|----|------|------|---|------|
| Rom. Ritornelli   | i.       |                               |      | •   |     | ٠    |    |     |   |     | ٠  | •    |      | • | 306  |
| Baudevilles .     |          | ٠                             |      |     |     | ٠    |    |     |   | •   |    |      | •    | • | 303  |
| Romanze           |          |                               |      |     |     |      |    |     |   |     | •  |      |      |   | 509  |
| Geiftliches bialo | gifirtes | $\mathfrak{L}_{\mathfrak{f}}$ | ed   |     |     |      |    |     | ٠ |     |    |      |      | • | 310  |
| Die Tarantella .  |          |                               |      |     | •   | •    |    | ٠   |   | ٠   | ٠  | •    |      |   | 319  |
| Stundenmaaß der   | Italiår  | ıer                           |      |     | ٠   |      |    | •   | ٠ | ٠   | •  |      |      |   | 321  |
| Frauenrollen auf  | dem R    | ŏmi                           | (d)e | n : | The | ater | du | rch | M | äun | er | gest | ielt |   | 524  |
| Meltere Gemalte.  | Benei    | iş                            | 179  | ٥.  |     |      | •  |     | • | •   |    |      |      |   | 529  |
|                   |          |                               |      |     |     |      |    |     |   |     |    |      |      |   |      |

# Meapel.



#### In Gerder.

Meapel, ben 17. Mai 1767.

Sier bin ich wieder, meine Lieben, frisch und gefund. Ich habe die Reise durch Sicilien leicht und schnell getrieben. wenn ich wiederkomme follt Ihr beurtheilen wie ich geseben habe. Daß ich fonft fo au den Begenständen flebte und haftete. hat mir nun eine unglaubliche Kertigfeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt wegzuspielen, und ich finde mich recht gludlich den großen, ichonen, unvergleichbaren Bedanten von Sicilien fo flar, gang und lauter in der Seele zu haben. bleibt meiner Gehnsucht fein Gegenstand mehr im Mittag. da ich auch gestern von Pastum zurückgekommen bin. Meer und die Infeln haben mir Genug und Leiden gegeben und ich fehre befriedigt gurud. Laft mich jedes Detail bis zu meiner Wiederkehr auffparen. Auch ift bier in Neavel fein Besinnens; diesen Ort werde ich Guch nun beffer schildern, als es meine erften Briefe thaten. Den erften Juni reise ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Macht hindert. und Anfangs Juli benfe ich von dort wieder abzugehen. Ich muß Euch fobald als möglich wiederfeben, es follen gute Tage werden. Ich habe unfäglich aufgeladen und branche Mube es wieder zu verarbeiten.

Für alles was Du liebes und gutes an meinen Schriften thuft, bante ich Dir taufendmal, ich wunfchte immer etwas

befferes auch Dir zur Freude zu machen. Was mir auch von Dir begegnen wird und wo, foll mir willfommen fenn, wir sind so nah in unsern Vorstellungsarten, als es möglich ist ohne Eins zu senn, und in den Hauptpunkten am nächsten. Wenn Du diese Zeit her viel aus Dir selbst geschöpft hast, so hab' ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hoffen.

Ich bin freilich, wie Du fagit, mit meiner Vorstellung febr and Gegenwärtige geheftet, und jemehr ich die Welt febe, desto weniger kann ich hoffen, daß die Menschheit je Eine weise, kluge, glückliche Maffe werden könne. Vielleicht ist unter den Millionen Welten eine die sich dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Constitution der unfrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

Ju einem beiliegenden Blatte fag' ich etwas über den Weg nach Salerno und über Paftum felbst; es ist die lette und fast möcht' ich sagen herrlichste Idee, die ich nun nord-wärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tempel, nach meiner Meinung, allem vorzuziehen was man noch in Sicilien siebt.

Was ben homer betrifft, ist mir wie eine Decke von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichnisse ic., kommen uns poetisch vor und sind doch unfäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichnet, vor der man erschrickt. Selbst die sonderbarsten, erlogenen Bezebenheiten haben eine Natürlichkeit, die ich nie so gefühlt habe als in der Nähe der beschriebenen Gegenstände. Las mich meinen Gedanken kurz so ausdrücken: sie stellten die Eristenz dar, wir gewöhnlich den Effect; sie schilberten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich; sie das Angenehme, wir angenehm u. s. w. Daher kommt alles Uebertriebene,

alles Manierirte, alle falfche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man den Effect und auf den Effect arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn was ich sage nicht neu ist, so hab' ich es doch bei neuem Anlaß recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Küsten und Borgebirge, Golse und Buchten, Inseln und Erdzungen, Felsen und Sandstreisen, buschige Hügel, sanste Weiden, fruchtbare Felder, geschmückte Gärten, gepflegte Bäume, hängende Neben, Wolfenberge und immer heitere Ebnen, Klippen und Bänke und das alles umgehende Mecr mit so vielen Abwechselungen und Mannichfaltigkeiten im Geiste gegenwärtig habe, nun ist mir erst die Odysse ein lebendiges Wort.

Kerner muß ich Dir vertrauen daß ich dem Geheimniß der Vilanzenzeugung und Organisation gang nabe bin und daß es das einfachfte ift was nur gedacht werden fann. diefem Simmel fann man die iconften Beobachtungen machen. Den Sauptpunkt, wo der Reim ftedt, habe ich gang flar und zweifellos gefunden; alles Uebrige feh' ich auch fcon im Ban= gen und nur noch einige Punfte muffen bestimmter werben. Die Urpflange wird das wunderlichfte Geschöpf von ber Welt, um welches mich die Ratur felbst beneiden foll. Mit diesem Modell und dem Schluffel dazu fann man alsdann noch Pflansen ind Unendliche erfinden, die confequent fenn muffen, das heißt: die, wenn fie auch nicht eriftiren, doch eriftiren fonnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine find, fondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Daffelbe Gefet wird fich auf alles übrige Lebendige anwenden laffen.

Meapel, ben 18. Mai 1787.

Tischbein, ber nach Rom wieder zurückgefehrt ist, hat, wie wir merken, hier in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen fämmtlichen hiesigen Freunden so viel Zutrauen zu uns eingestößt zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht wo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzurusen hätte. So eben bin ich im Begriff ein summarisches Berzeichniß aufzusehen von dem was ich noch zu sehen wünschte; da denn die Kürze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, was denn auch wirklich nachgeholt werden könne.

Meapel, ben 22. Mai 1787.

Heute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches mich wohl zu einigem Nachdenken bewegen konnte, und bes Erzählens werth ift.

Eine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufenthalt vielfach begünstigt, ersuchte mich Abende Punkt fünf Uhr bei ihr einzutreffen: es wolle mich ein Englander sprechen der mir über meinen Werther etwas zu sagen habe.

Vor einem halben Jahre murde hierauf, und ware sie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt seyn; aber daran, daß ich zusagte, konnte ich wohl merken meine Sicilianische Reise habe glücklich auf mich gewirkt und ich versprach zu kommen.

Leiber aber ist die Stadt zu groß und der Gegenstände so viel, daß ich eine Niertelstunde zu spät die Treppe hinaufstieg und eben an der verschlossenen Thure auf der Schilf-

matte stand um zu klingeln, als die Thure schon aufging und ein schöner Mann in mittlern Jahren heraus trat, den ich sogleich für den Engländer erkannte. Er hatte mich kaum angesehen, als er sagte: Sie sind der Verkasser des Werther! Ich bekannte mich dazu und entschuldigte mich nicht früher gekommen zu sepn.

Ich konnte nicht einen Augenblick langer warten, versetzte berfelbe, was ich Ihnen zu fagen habe ist ganz kurz und kanneben so gut hier auf ber Schilfmatte geschehen. Ich will nicht wiederholen was Sie von Tausenden gehört, auch hat das Werk nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran benke was dazu gehörte um es zu schreiben, so muß ich mich immer aufs Neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dankbar dagegen erwiedern, als er mir ins Wort fiel und ausrief: ich darf keinen Augenblick länger fäumen, mein Verlangen ist erfüllt Ihnen dieß felbst gesagt zu haben, leben Sie recht wohl und glücklich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdenkend und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Jusammentreffen, und erzählte manches Vortheilhafte von diesem seltenen und seltsamen Manne.

Reapel, Freitag ben 25. Mai 1787.

Mein loderes Prinzeschen werde ich wohl nicht wieder seben; sie ist wirklich nach Sorrent und hat mir die Ehre angethan vor ihrer Abreise auf mich zu schelten, daß ich das steinichte und wüste Sicilien ihr habe vorziehen können. Einige Freunde gaben mir Auskunft über diese sonderbare Erscheinung. Aus einem guten doch unvermögenden Hause geboren, im Rloster erzogen, entschloß sie sich einen alten und reichen

Fürsten zu heirathen, und man konnte sie um so eher dazu überreden, als die Natur sie zu einem zwar guten, aber zur Liebe völlig unfähigen Wesen gebildet hatte. In dieser reichen, aber durch Familienverhältnisse höchst beschränkten Lage suchte sie sich durch ihren Geist zu helsen und, da sie in Thun und Lassen gehindert war, wenigstens ihrem Mundwerk freies Spiel zu geben. Man versicherte mir daß ihr eigentlichster Wandel ganz untadelich sen, daß sie sich aber sest vorgesest zu haben scheine durch ein unbändiges Neben allen Verhältnissen ins Angesicht zu schlagen. Man bemerkte scherzend, daß seine Censur ihre Discurse, wären sie schriftlich verfaßt, könne durchgehen lassen, weil sie durchaus nichts vorbringe, als was Religion, Staat, oder Sitten verleße.

Man ergählte die wunderlichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die

anständigste ift.

Rury vor dem Erdbeben das Calabrien betraf, mar fie auf die dortigen Guter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Nähe ihres Schloffes mar eine Barade gebaut, das heißt ein hölgernes, einstödiges Saus, unmittelbar auf den Boden aufgefest; übrigens tapezirt, möblirt und ichidlich eingerichtet. Bei den erften Ungeichen des Erdbebens flüchtete fie dabin. Sie faß auf dem Covha, Anotchen fnupfend, vor fich ein Nähtischen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Sausgeist= licher. Auf einmal wogte der Boden, bas Gebaude fant an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesette fich empor bob, der Abbe und das Tischen wurde also auch in die Bobe gehoben. Pfui! rief fie, an der finfenden Wand mit dem Ropfe gelehnt, ichidt fich bas für einen fo ehrwürdigen Mann? Ihr gebardet euch ja als wenn Ihr auf mich fallen wolltet. Das ift gang gegen alle Gitte und Boblftand,

Indessen hatte das Haus sich wieder niedergesest und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen, über die narrische, lüsterne Figur die der gute Alte follte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamitäten, ja dem grossen Verlust der ihre Familie und soviel tausend Menschen betraf nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam glücklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will.

Meapel, Connabent ben 26. Mai 1787.

Genau betrachtet, möchte man doch wohl gut heißen, daß es so viele Heilige giebt; nun kann jeder Gläubige den seinigen auslesen und, mit vollem Vertrauen, sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. Heute war der Tag des meinigen, den ich denn, ihm zu Ehren, nach seiner Weise und Lehre andächtig=munter beging.

Philippus Reri steht in hohem Ansehn und zugleich heiterm Andenken; man wird erbaut und erfreut wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht verniumt, zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren fühlte er die brünstigsten Religionstriebe und im Laufe seines Lebens entwickelten sich ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillfürlichen Gebets, der tiesen wortlosen Andetung, die Gabe der Thränen, der Efstase und zulest sogar des Aussteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Bu fo vielen geheinnifvollen, feltsamen Innerlichkeiten gefellte er den klarsten Menschenverstand, die reinste Burdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen Dinge, den

thätigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Noth, seinem Nebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gläubigen, kirchlichen Manne gefordert werden. Eben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musikalischer und rednerischer Uedung derselben, indem er nicht allein geistliche sondern auch geistreiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaßte. Siedei möchte denn wohl das sonderbarste schen, daß er das alles aus eignem Tried und Befugnist that und leistete, seinen Weg viele Jahre stetig versolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bebeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luther's Zeit geschah und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottesfürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichsalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Welt-lichen zu verbinden, das himmlische in das Seculum einzuführen und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlüssel der die Gefängnisse des Papsithums öffnen und der freien Welt ihren Gott wiedergeben soll.

Der papftliche Hof jedoch, der einen so bedeutenden Mann in der Nahe, im Bezirk von Kom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach bis dieser, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohnung in Riostern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar wo nicht einen Orden doch eine freie Versammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Vortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch bisher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

Will man auch feine körperliche wunderbare Erhebung über ben Boden, wie billig, in Zweifel ziehen, so war er doch dem Geiste nach hoch über dieser Welt erhoben und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Eitelkeit, Schein, Anmaßung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottfeligen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliefert, immer mit gutem humor.

Er befindet fich g. B. eben in der Rahe bes Dapftes, als Diefem berichtet wird, daß in der Rabe von Rom eine Klofter= frau mit allerlei wunderlichen, geiftlichen Baben fich hervor= thue. Die Wahrhaftigfeit diefer Erzählungen zu untersuchen erhalt Meri ben Auftrag. Er fest fich fogleich zu Maulthier und ift bei fehr bofem Wetter und Weg bald im Rlofter. Eingeführt unterhalt er fich mit ber Aebtiffin, die ihm von allen biefen Gnadenzeichen mit vollfommener Beiftimmung genauefte Kenntnif giebt. Die geforderte Nonne tritt ein, und er, ohne fie weiter ju begrußen, reicht ihr ben fothigen Stiefel bin, mit dem Unfinnen daß fie ihn ausziehen folle. Die beilige, reinliche Jungfrau tritt erschrocken gurud und giebt ibre Entruftung über biefes Bumuthen mit beftigen Worten zu erkennen. Neri erhebt fich gang gelaffen, besteigt fein Maulthier und findet fich wieder vor dem Papft, ehe Diefer es nur vermuthen konnte: benn wegen Prüfung folder Beiftesgaben find fatholifden Beichtvätern bedeutende Vorsichtsmaßregeln aufs genauste vorgeschrieben, weil die Rirche awar die Möglichkeit folder himmlischen Begunftigungen qu= giebt, aber die Wirklichkeit berfelben nicht ohne die genaufte Prufung zugesteht. Dem verwunderten Papite eröffnete Mert fürglich das Resultat: Gie ift feine Beilige: ruft er aus, fie thut feine Bunder! benn die Saupteigenfchaft fehlt ihr, die Demuth.

Diese Marime fann man als leitendes Princip feines gangen Lebens anseben; benn, um nur noch Gins zu erzählen: Alls er die Congregation der Padri dell' Oratorio gestiftet hatte, die fich bald ein großes Unfehn erwarb und gar vielen ben Bunich einflößte Mitalied berfelben zu werden, fam ein junger Römischer Pring, um Aufnahme bittend, welchem benn auch das Noviciat und die demfelben angewiesene Rleidung gugeftanden wurde. Da aber felbiger nach einiger Beit um wirklichen Eintritt nachsuchte, bieß est bag vorber noch einige Prüfungen zu bestehen sepen; wozu er sich denn auch bereit erflärte. Da brachte Meri einen langen Ruchsichwan; bervor und forderte: der Pring folle diefen fich binten an das lange Mödden anheften laffen und gang ernfthaft durch alle Strafen von Rom gehen. Der junge Mann entfeste fich, wie oben die Ronne, und äußerte: er habe fich gemeldet nicht um Schande fondern um Ehre zu erlangen. Da meinte benn Bater Neri, dieß fen von ihrem Kreife nicht zu erwarten, wo die bochfte Entfagung das erfte Gefet bleibe. Worauf denn der Jüngling feinen Abschied nahm.

In einem furzen Wahlspruch hatte Neri seine Hauptlehre verfaßt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Puntte bildet sich ein Hypochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu können, um aber sich zum dritten zu bequemen müßte man auf dem Wege seyn ein Heiliger zu werden.

Reapel, ten 27. Mai 1787.

Die sammtlichen lieben Briefe vom Ende bes vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch Graf Frieß erhalten und mir mit Lefen und Wiederlefen etwas

rechts zu gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch babei und ich banke tausendmal für alles.

Run wird es aber bald Beit daß ich von bier flüchte, benn indem ich mir Neapel und feine Umgebungen noch recht au auter Lett vergegenwärtigen, den Gindruck erneuern und über manches abichließen möchte, fo reift der Strom bes Tages mich fort und nun ichließen auch vorzügliche Menichen fich an, die ich als alte und neue Befannte unmöglich fo geradezu abweisen fann. Ich fand eine liebenswürdige Dame, mit der ich vorigen Sommer in Carlebad die angenehmften Tage verlebt batte. Um wie manche Stunde betrogen wir die Begenwart in heiterfter Erinnerung. Alle die Lieben und Werthen famen wieder an die Reibe, vor allem der beitere humor unferes theuren Rurften. Gie befaß das Gedicht noch, womit ihn bei feinem Begritt die Madchen von Engelhaus überraschten. Es rief die luftigen Scenen alle gurud, die wißigen Nedereien und Muftificationen, die geiftreichen Berfuche bas Bergeltungerecht an einander auszuüben. Schnell fühlten mir uns auf Deutschem Boden in der besten Deutschen Befellichaft, eingeschränft von Feldmanben, burch ein feltsames Local zusammen gehalten, mehr noch durch Sochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Sobald wir jedoch and Renfter traten raufcte der Neavolitanische Strom wieder fo gewaltsam an und vorbei, daß jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten waren.

Der Bekanntschaft des Herzogs und ber Herzogin von Urfel konnt' ich eben so wenig ausweichen. Treffliche Persfonen von hohen Sitten, reinem Naturs und Menschensun, entschiedener Kunftliebe, Wohlwollen für Begegnende. Eine fortgesetzt und wiederhohlte Unterhaltung war böchst anziehend.

hamilton und feine Schone fetten gegen mich ihre

Freundlichkeit fort. Ich speis'te bei ihnen und gegen Abend producirte Miß harte auch ihre musikalischen und melischen Talente.

Auf Untrieb Kreund Sadert's, ber fein Wohlwollen gegen mich fteigert und mir alles Merkwurdige gur Renntnig bringen mochte, führte und Samilton in fein gebeimes Runftund Gerumpelgewolbe. Da fieht es benn gang verwirrt aus: Die Producte aller Epochen aufällig burch einander gestellt: Buften, Torfe, Bafen, Bronge, von Sicilianifden Uchaten allerlei Saudgierrath, fogar ein Capellchen, Gefdnistes, Bemaltes und mas er nur jufallig jufammentaufte. In einem langen Raften an ber Erbe, beffen aufgebrochenen Dedel ich neugierig bei Seite ichob, lagen zwei gang berrliche Canbelaber pon Bronge. Mit einem Wint machte ich Saderten aufmert= fam und lispelte ihm die Frage ju: ob diefe nicht gang benen in Portici abnlich feven? Er winkte mir bagegen Stillichmei= gen; fie mochten fich freilich aus ben Dompejifchen Gruften feitwarts bieber verloren baben. Wegen folder und abnlicher gludlichen Erwerbniffe mag ber Ritter biefe verborgenen Schape nur mobl feinen vertrauteften Freunden feben laffen.

Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Vordersfeite offener, inwendig schwarzangestrichener Kaften, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingefaßt. Der Raum groß genug um eine stehende menschliche Figur aufzunehmen, und dem gemäß erfuhren wir auch die Absicht. Der Kunst: und Mädchenfreund, nicht zufrieden das schöne Gebild als bewegsliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachambaren Gemälde ergößen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielfarbig getleidet, die antiken Gemälde von Pompest und selbst neuere Meisterwerke nachgeahmt. Diese Epoche

schien vorüber zu feyn, auch war der Apparat schwer zu transportiren und ins rechte Licht zu segen; uns konnte also ein folches Schauspiel nicht zu Theil werden.

Hier ist der Ort noch einer andern entschiedenen Liebhaberei der Neapolitaner überhaupt zu gedenken. Es sind die Arippchen (presepe), die man zu Weihnachten in allen Kirchen sieht, eigentlich die Anbetung der Hirten, Engel und Könige vorstellend, mehr oder weniger vollständig, reich und kostbar zusammen gruppirt. Diese Varstellung ist in dem heitern Neapel bis auf die flachen Hausdächer gestiegen; dort wird ein leichtes, hüttenartiges Gerüste erbaut, mit immergrünen Bäumen und Sträuchen aufgeschmückt. Die Mutter Gottes, das Kind und die sämmtlichen Umstehenden und Umsichwebenden, kostbar ausgepußt, auf welche Garderobe das Haus große Summen verwendet. Was aber das Ganze unnachahmlich verherrlicht ist der Hintergrund, welcher den Vesuw mit seinen Umgebungen einfaßt.

Da mag man nun manchmal auch lebendige Figuren zwischen die Puppen mit eingemischt haben und nach und nach ist eine der bedeutendsten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergöhung auch weltliche Bilder, sie mögen nun der Geschichte oder der Dichtkunst angehören, in ihren Palästen aufzuführen.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freilich ein wohlbehandelter Gast nicht wagen sollte, so muß ich gestehen daß mir unsere schöne Unterhaltende doch eigentlich als ein geistloses Wesen vorsommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagender Fülle.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren

Bildern verhalten. Schöne Perfonen giebt's überall, tiefempfindende zugleich mit gunftigen Sprachorganen versehene viel feltener, am allerseltensten solche wo zu allem diesen noch einc einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf Herber's dritten Theil freu' ich mich fehr. Hebet mir ihn auf bis ich fagen kann wo er mir begegnen foll. Er wird gewiß den schönen Traumwunsch der Menschheit, daß es dereinst bester mit ihr werden solle, trefflich ausgeführt haben. Auch muß ich selbst fagen halt' ich es für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird, nur fürcht' ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter seyn werde.

Mearel, ten 28. Mai 1787. .

Der gute und so brauchbare Bolkmann nöthigt mich von Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z. B. daß dreißig bis vierzig tausend Müßiggänger in Neapel zu finden wären, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuthete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht seyn möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abinüht. Ich wendete deßhalb vorzügliche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Nuhe verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleidete Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten.

Ich fragte beswegen einige Freunde nach ben ungahligen Müßiggängern welche ich boch auch wollte kennen lernen; fie konnten mir aber folche eben fo wenig zeigen, und fo ging ich,

weil die Untersuchung mit Betrachtung ber Stadt genau gu-fammenhing, felbst auf die Jagb aus.

Ich fing an mich in dem ungeheuren Gewirre mit den verschiedenen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Aleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu classificiren. Ich fand diese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier mehr selbst gelassen ist und sich seinem Stande auch außerlich gemäß bezeigt.

Ich fing meine Beobachtung bei früher Tageszeit an, und alle die Menschen die ich hie und da still stehen oder ruhen fand waren Leute, beren Beruf es in dem Augenblick

mit fich brachte.

Die Lastträger, die an verschiedenen Plagen ihre privilegirten Stände haben und nur erwarten, bis fich jemand ihrer bedienen will; die Caleffaren, ihre Anechte und Junaen. die bei den einsvännigen Calefden auf großen Plagen ftehen, ihre Pferde beforgen und einem jeden der fie verlangt gu Diensten find; Schiffer, die auf bem Molo ihre Pfeife rauchen: Rifcher, die an der Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Wind webt, ber ihnen auf bas Meer ausiufahren verbietet. Ich fah auch wohl noch manche hin und wieder geben, doch trug meift ein jeder ein Beichen feiner Thatigfeit mit fich. Bon Bettlern war feiner zu bemerfen als gang alte, völlig unfähige und fruppelhafte Menfcben. Je mehr ich mich umfah, je genauer ich beobachtete, defto weniger fonnt' ich, weder von der geringen, noch von der mittlern Claffe, weber am Morgen, noch ben größten Theil bes Tages, ja von feinem Alter und Geschlecht eigentliche Müßigganger finden.

Ich gehe in ein näheres Detail, um bas mas ich behaupte glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die kleinsten

Kinder sind auf mancherlei Weise beschäftigt. Ein großer Theil derselben trägt Fische zum Verkauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht man sehr oft in der Gegend des Arsenals, oder wo sonst etwas gezimmert wird wobei es Späne giebt, auch am Meere, welches Neiser und kleines Holz auswirft, beschäftigt sogar die kleinsten Stücken in Körbchen aufzulesen. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so hinkriechen, in Gesellschaft älterer Knaben von fünf bis sechs Jahren, befassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie gehen nachher mit dem Körbchen tieser in die Stadt und sesen sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerfer, der kleine Bürger kauft es ihnen ab, brennt es auf seinem Dreisuß zu Kohlen, um sich daran zu erwärmen, oder verbraucht es in seiner sparsamen Küche.

Undere Rinder tragen das Baffer der Schwefelquel= Ien, welches besonders im Frühighr febr fart getrunfen wird. gum Berfauf berum. Undere fuchen einen fleinen Gewinn indem fie Obst, gesvonnenen Honig, Ruchen und Buckerwaare einfaufen und wieder als findifche Sandelsleute ben übrigen Rindern anbieten und verfaufen; allenfalls, nur um ihren Theil baran umfonft zu haben. Es ift wirklich artig angu= feben, wie ein folder Junge, beffen ganger Rram und Gerathfchaft in einem Bret und Meffer besteht, eine Baffermelone, oder einen halben gebratenen Rurbis berumträgt, wie fich um ibn eine Schaar Rinder verfammelt, wie er fein Bret nieder= fest und die Frucht in fleine Stude zu gertheilen anfangt. Die Räufer fpannen febr ernfthaft, ob fie auch fur ihr flein Studden Aupfergeld genug erhalten follen, und ber fleine Sandelsmann traftirt gegen die Begierigen die Sache eben fo bedachtig, damit er ja nicht um ein Studden betrogen werde. 3ch bin überzeugt daß man bei längerem Aufenthalt noch manche Beifpiele foldes findlichen Erwerbes fammlen fonnte.

Gine febr große Angabl von Menfchen, theils mittlern Alters, theils Knaben, welche meiftentheils febr folecht ge= Fleibet find, beschäftigen fich bas Rebricht auf Efeln aus ber Stadt zu bringen. Das nachfte Reld um Neavel ift nur Ein Rüchengarten, und es ift eine Freude zu feben, welche unfagliche Menge von Ruchengewächsen alle Markttage berein geichafft wird und wie die Industrie ber Menschen fogleich die überfluffigen, von der Röchin verworfenen Theile wieder in Die Relder bringt um den Cirfel der Begetation zu beschleunigen. Bei ber unglaublichen Confumtion von Gemufe machen wirflich die Strunfe und Blatter von Blumenfohl. Broccoli. Artischocken, Robl, Salat, Anoblauch einen großen Theil Des Meavolitanischen Rebrichts aus; diesem wird benn auch be= fonders nachgestrebt. Zwei große biegfame Korbe bangen auf dem Ruden eines Efels und werden nicht allein gang voll gefüllt, fondern noch auf jeden mit befonderer Runft ein Sau= fen aufgethärmt. Rein Garten fann ohne einen folden Efel bestehen. Ein Anecht, ein Anabe, mandmal der Vatron felbit. eilen des Tags fo oft als möglich nach ber Stadt, die ihnen au allen Stunden eine reiche Schapgrube ift. Wie aufmertfam diefe Sammler auf den Mift der Pferde und Maulthiere find, läßt fich denken. Ungern verlaffen fie die Strafe wenn es Nacht wird, und die Reichen die nach Mitternacht aus der Over fahren, denken wohl nicht, daß schon vor Anbruch des Tages ein emfiger Mensch sorgfältig die Spuren ihrer Aferde aufsuchen wird. Man hat mir versichert, daß ein paar folche Leute die fich aufammen thun, fich einen Efel faufen und einem größern Befiger ein Studden Rrantland abrachten, durch anhaltenden Rleiß in dem glücklichen Klima, in welchem

die Degetation niemals unterbrochen wird, es bald fo weit bringen daß fie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern.

Ich wurde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannichfaltigen Krämerei sprechen wollte, welche man mit Vergnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der letztern Classe des Volks besonders anzehören. Einige gehen herum mit Fäßchen Eiswasser und Eitronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Trank den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Eredenztellern, auf welchen Flasschen mit verschiedenen Liqueuren und Spitzgläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert stehen; andere tragen Körbe allerlei Bacwerks, Näscherei, Eitronen und anderes Obst umher, und es scheint als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Neapel alle Tage geseiert wird, mitgenießen und vermehren.

Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so giebt es noch eine Menge kleine Krämer, welche gleichfalls herumgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Bret, in einem Schachteldetel ihre Kleinigkeiten, oder auf Plähen, geradezu auf flacher Erde, ihren Kram ausbieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in größern Läden fände, es ist der eigentliche Trödelkram. Kein Stücken Eisen, Leder, Tuch, Leinewand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Trödelwaare zu Markte käme und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft wurde. Noch sind viele Menschen der niedern Elasse bei Handelsleuten und Handwerkern als Beislänfer und Handlanger beschäftigt.

Es ift mahr, man thut nur wenig Schritte ohne einem febr übelgekleideten, ja fogar einem gerlumpten Menichen gu

begegnen, aber dieß ift begwegen noch fein Raullenger, fein Tagedieb! Ja ich mochte fast bas Paradoron aufstellen, baf au Neavel verhältnismäßig vielleicht noch die meifte Induftrie in der gang niedern Claffe gu finden fen. Freilich burfen wir nie nicht mit einer nordischen Industrie vergleichen, die nicht allein für Tag und Stunde fondern am guten und beitern Tage für den bofen und truben, im Commer für den Winter au forgen bat. Dadurch daß ber Mordlander gur Borforge. aur Einrichtung von ber Natur gezwungen wird, daß bie Sansfrau einfalgen und räuchern muß um die Ruche bas gange Jahr zu verforgen, daß ber Mann den Solg= und Frucht= vorrath, bas Kutter für bas Bieh nicht aus ber Acht laffen darf u. f. w., badurch werden die fconften Tage und Stunden dem Genuß entzogen und der Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man fich gern aus der freien Luft und verwahrt fich in Saufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte: unaufhaltsam folgen die Jahreszeiten auf einander und jeder ber nicht zu Grunde geben will muß ein Saushälter werden. Denn es ift hier gar nicht die Frage ob er entbebren wolle; er darf nicht entbehren wollen, er fann nicht ent= behren wollen, benn er fann nicht entbehren; die Natur zwingt ihn au ichaffen, vorzuarbeiten. Gewiß haben die Naturmir= fungen, welche fich Jahrtaufende gleich bleiben, den Charafter der in fo manchem Betracht ehrwürdigen nordischen Nationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir die füdlichen Bolfer, mit welchen ber himmel fo gelinde umgegangen ift, aus unferm Belichtspunkte zu ftreng. Bas herr von Pauw in feinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit da er von den conischen Philosophen spricht, ju außern magt, pagt völlig hierher. Man mache fich, glaubt er, von dem elenden Buftande folder Menichen nicht ben richtigften Begriff; ihr

Grundsatz alles zu entbehren sep durch ein Alima sehr begünftigt das alles gewährt. Ein armer, und elend scheinender Mensch könne in den dortigen Gegenden die nöthigsten und nächsten Bedürfnisse nicht allein befriedigen, sondern die Welt aufs schönste genießen; und eben so möchte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Vicetönigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Nufland das Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gemiß murde in unfern Begenden ein conischer Philosoph folecht ausbauern, ba bingegen in füdlichen Ländern die Da= tur gleichsam bagu einladet. Der gerlumpte Mensch ift bort noch nicht nacht; berjenige der weder ein eigenes Saus bat, noch jur Miethe wohnt, fondern im Commer unter ben Heberdachern auf den Schwellen der Valafte und Rirchen, in öffentlichen Sallen die Nacht zubringt und fich bei ichlechtem Better irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld unterftectt, ift begwegen noch nicht verftogen und elend; ein Menfch noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag geforgt bat. Benn man nur bedenkt was bas fischreiche Meer, von beffen Producten fich iene Menfchen gesehmäßig einige Tage ber Boche nabren muffen, fur eine Maffe von Nahrungemitteln anbietet: mie allerlei Dbit und Gartenfruchte zu jeder Sabredzeit in lleberfluß zu haben find; wie die Gegend worin Reapel liegt ben Namen Terra bi Lavoro (nicht bas Land ber Arbeit, fondern das Land bes Acerbaues) fich verdienet bat und die gange Proving ben Ehrentitel der glücklichen Begend (Campagna felice) icon Jahrhunderte trägt: fo läßt fich wohl begreifen wie leicht dort zu leben fenn möge.

Ueberhaupt wurde jenes Paradoron, meldes ich eben gewagt habe, zu manchen Betrachtungen Anlag geben, menn

jemand ein ausführliches Gemalbe von Neavel zu ichreiben unternehmen follte; wozu benn freilich fein geringes Talent und manches Sahr Beobachtung erforderlich fenn mochte. Man wurde alebann im Gangen vielleicht bemerfen, baf ber fogenannte Lagarone nicht um ein Saar unthätiger ift als alle übrigen Claffen, zugleich aber auch mahrnehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeiten um bloß zu leben, fondern um au genießen, und daß fie fogar bei der Arbeit des Lebens froh werden wollen. Es erflart fich hiedurch gar manches: daß die Sandwerfer beinahe durchaus gegen die nordischen Länder fehr gurud find; daß Rabrifen nicht gu Stande fommen: daß, außer Sachwaltern und Meraten, in Berbaltniß gu der großen Maffe von Menfchen wenig Gelehrfamfeit angetroffen wird, fo verdiente Manner fich auch im einzelnen bemuben mogen; daß fein Maler der Reapolitanischen Schule jemals gründlich gewesen und groß geworden ist: daß sich die Beiftlichen im Mußiggange am wohlsten fenn laffen, und auch die Großen ihre Guter meift nur in finnlichen Freuden, Pracht und Berftreuung genießen mogen.

Ich weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gesagt ist und daß die Charafterzüge jeder Classe nur erst nach einer genaueren Befanntschaft und Beobachtung rein gezogen werden können, allein im Gauzen würde man doch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich fehre wieder zu dem geringen Bolfe in Neapel zurud. Man bemerkt bei ihnen, wie bei froben Kindern denen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Classe von Menschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll figurlich, ihr Wiß sehr lebhaft und beißend sepn. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsett, so nimmt die ganz gemeine Classe von Menschen noch jest Antheil an dieser Laune.

Plinins, im fünften Capitel des dritten Buchs feiner Naturgeschichte, hält Campanien allein einer weitläufigen Beschreibung werth. "So glücklich, anmuthig, selig sind jene Gegenden," sagt er, "daß man erkennt, an diesem Ort habe die Natur sich ihres Werks erfreut. Denn diese Lebensluft, diese immer heilfame Milde des himmels, so fruchtbare Felder, so sonnige hügel, so unschälliche Waldungen, so schattige haine, so nußbare Wälder, so luftige Berge, so ausgebreitete Saaten, solch eine külle von Neben und Delbäumen, so edle Wolle der Schafe, so fette Nacken der Stiere, so viel Seen, so ein Neichthum von durchwässernden klussen und Quellen, so viele Meere, so viele hafen! Die Erde selbst die ihren Schooß überall dem handel eröffnet und, gleichsam dem Menschen nachzuhelsen begierig, ihre Arme in das Meer hinaus streckt."

"Ich erwähne nicht die Fähigfeiten der Menschen, ihre Gebräuche, ihre Kräfte und wie viele Bölfer sie durch Sprache und Sand überwunden haben."

"Von biefem Lande fällten die Griechen, ein Wolf das sich felbst unmäßig zu ruhmen pflegte, das ehrenvollste Urtheil indem sie einen Theil davon Großgriechenland nannten."

Meapel, ten 29. Mai 4787.

Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblidt man überall mit dem größten theilnehmenden Vergnügen. Die vielfarbigen bunten Blumen und Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheint den Menschen einzuladen sich und alle seine

Geräthschaften mit fo hoben Karben als möglich auszupußen. Seibene Tucher und Binden, Blumen auf den Suten fcmuden einen jeden der es einigermaßen vermag. Stuble und Commoden in den geringften Saufern find auf vergoldetem Grund mit bunten Blumen geziert; fogar die einsvännigen Caleichen bochroth angeftrichen, bas Schnigmert vergolbet, die Pferde davor mit gemachten Blumen, hochrothen Quaften und Raufchgold ausgeputt. Manche haben Rederbuiche andere fogar kleine Kähnchen auf den Köpfen, die fich im Laufe nach jeder Bewegung dreben. Wir pflegen gewöhnlich die Liebha= berei ju bunten Farben barbarifch und geschmachlos ju nennen, fie fann es auch auf gewiffe Beife fenn und werben, allein unter einem recht hettern und blauen Simmel ift eigentlich nichts bunt, denn nichts vermag ben Glang der Sonne und ibren Biderfcein im Meer zu überstrablen. Die lebhaftefte Karbe wird durch das gewaltige Licht gedampft, und weil alle Farben. jedes Grun der Baume und Pflangen, bas gelbe, braune, rothe Erdreich in völliger Rraft auf bas Auge wirfen, fo treten dadurch felbst die farbigen Blumen und Rleider in die allgemeine Sarmonie. Die icharlachnen Weften und Rode der Beiber von Nettuno, mit breitem Gold und Gilber befest, die andern farbigen Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, alles icheint fich ju beeifern unter bem Glanze bes Simmels und des Meeres einigermaßen fichtbar zu merben.

Und wie fie leben, fo begraben fie auch ihre Todten; da ftort fein schwarzer langfamer Bug die harmonie der luftigen Welt.

Ich fah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rothfammetner großer, mit Gold breit gestidter Teppich überdedte eine breite Bahre, darauf stand ein geschniftes, start vergoldetes und versilbertes Kästchen, worin das weißgekleidete Todte mit rosenfarbnen Bandern ganz überdedt lag. Auf ben vier Eden

Des Raftchens waren vier Engel, ungefahr jeder zwei Fuß hoch, welche große Blumenbufchel über das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an Drahten besestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte wackelten und milb belebende Blumengerüche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um besto heftiger, als der Jug sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Kerzenträger mehr liefen als gingen.

Es ist keine Jahredzeit wo man sich nicht überall von Eswaaren umgeben fabe, und ber Neapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch daß die Waare

jum Berfauf icon aufgeputt fep.

Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, Schaiden, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grünen Blättern unterlegt. Die Läden von getrocknetem Obst und Hüffenfrüchten sind auf das mannichfaltigste herausgepußt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Citronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechendem grünem Laub, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends pußen sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Auge des Bolts besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodissches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In den Fleischbanken hangen die Theile der Ochsen, Kalber, Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem Fett zugleich die Seite oder die Keule stark vergoldet sen. Es sind versschiedene Tage im Jahr, besonders die Weihnachtöseiertage, als Schmausseste berühmt; alsdann seiert man eine allgemeine Cocagna, wozu sich fünshundert tausend Menschen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo

und neben ihr mehrere Strafen und Plage auf das appetit: lichfte vergiert. Die Boutiquen wo grune Sachen verfauft werden, wo Rofinen, Melonen und Reigen aufgefest find, erfreuen bas Auge auf bas allerangenehmfte. Die Eswaaren bangen in Guirlanden über die Strafen binüber; große Paternofter von vergolbeten, mit rothen Bandern gefchnurten Burften; welfche Sahne, welche alle eine rothe Kahne unter bem Burgel fteden baben. Man verficherte, bag beren dreißig taufend verkauft worden, ohne die zu rechnen, welche die Leute im Saufe gemäftet hatten. Außer biefen werden noch einc Mengel Efel mit gruner Baare, Kapaunen und jungen Lam: mern beladen durch die Stadt und über den Markt getrieben, und die Saufen Gier, welche man hier und da fieht, find fo groß, daß man fich ihrer niemals fo viel beifammen gedacht hat. Und nicht genng daß alles diefes verzehret wird: alle Jahre reitet ein Polizeidiener mit einem Trompeter burch die Stadt und verfündigt auf allen Platen und Kreuzwegen, wie viel taufend Ochfen, Ralber, Lammer, Schweine u. f. w. der Neapolitaner verzehret habe. Das Bolf höret aufmert: fam gu, freut fich unmäßig über die großen Bahlen, und jeder erinnert fich bes Untheils an diefem Genuffe mit Bergnugen.

Bas die Mehl: und Milchspeisen betrifft, welche unsere Röchinnen so mannichfaltig zu bereiten wissen, ist für jenes Bolk, das sich in dergleichen Dingen gerne kurz fast und keine wohleingerichtete Rüche hat, doppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter stark durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten geprester Teig von feinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Basser abgekocht und der geriebene Käse schmälzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an der Ecke jeder großen Straße sind die Bachwerfsversertiger mit ihren Pfannen

voll siedenden Dels, besonders an Festragen, beschäftigt, Fische und Bacwerk einem jeden nach seinem Berlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag= und Abendessen von da auf einem Stücken Papier davon.

Meapel, ten 30. Mai 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mond, den Schein desselben auf den Wolkensäumen, den sanft bewegten Abglanz im Meere, heller und lebhaster auf dem Saum der nächsten Welle. Und nun die Sterne des Himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Vesuns, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesäet über die Schiffe. Eine so mannichsaltige Aufgabe hätt' ich wohl von Van der Neer gelöst sehen mögen.

Meapel, Donnerstag ten 31. Mai 1787.

Ich hatte das Römische Frohnleichnamsest und dabet besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so fest in den Sinn gesaßt, daß ich mich alle diese herrlichen Naturerscheisnungen, ob sie sich nich er Welt ihres Gleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Vetturin hatte mir den Micthpsennig gegeben: denn est geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als bei uns. Kniep war bestäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, au Raum und Lage viel besser als das vorige.

Schon fruher als biefe Beranderung im Berte mar, hatte mir ber Freund einigemal ju bebenten gegeben: es fop

boch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein haus ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettzgestell stöße den Wirthsleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Trödel der Castell-Weitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich seilschte und meinem Freund als künstigen Grund zu einer ruhigen und solieden Schlasstätte verehrte. Einer der allezeit fertigen Träger brachte sie nebst den erforderlichen Bretern in das neue Quartier, welche Anstalt Kniepen so sehr freute, daß er sogleich von mir weg und hier einzuziehen gedachte, große Reisbreter, Papier und alles Nöthige schnell anzuschaffen besorgt war. Einen Theil der Contouren in beiden Sicilien gezogen übergab ich ihm nach unserer Verabredung.

Meapel, ben 1. Juni 1787.

Die Ankunft bes Marquis Lucchefini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von benen Menschen zu sepn, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Welttische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, bis er eine wiederholte Kanung und Verdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackers, Deutsches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diefe letten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meift intereffante Personen kennen lernen und bin mit den Stunden die ich ihnen gewidmet sehr zufrieden,

aber noch vierzehn Tage, so hätte es mich weiter und weiter und abwärts von meinem Zwecke geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rückfunft von Päftum habe ich, außer den Schähen von Portici, wenig gesehen und es bleibt mir manches zurück, um dessentwillen ich nicht den Fuß ausheben mag. Aber jenes Museum ist auch das A und Q aller Antiquitäten-Sammlungen; da sieht man recht was die alte Welt an freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfertigkeit weit hinter und zurück blieb.

Bum 1. Juni 1787.

Der Lohnbebiente welcher mir den ausgefertigten Paß zustellte erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine starfe Lava aus dem Besuv hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Meer zu nehme; an den steileren Abhängen des Berges sep sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Nun befand ich mich in der größten Klemme. Der hentige Tag ging auf Abschiedsbesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und befördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Einmal kann man sich auf seinem Wege den Menschen doch nicht völlig entziehen, was sie und aber auch nußen und zu genießen geben, sie reißen uns doch zulest von unsern ernstelichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir die ihrigen sörz dern. Ich bin äußerst verdrießlich.

Albente.

Auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor was man bisher verschoben oder versaumt. Cavaliere Venuti

ließ mich sogar noch verborgene Schäfe sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Verehrung seinen obgleich verstümmelten doch unschäßbaren Ulysses. Er führte mich zum Abschied in die Porcellansabrif, wo ich mir den Hercules möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sab.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend vertraute er mir dann noch zulest wo ihn eigentlich der Schuh drücke, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen könnte. Mein Vanquier bei dem ich gegen Tischzeit eintraf ließ mich nicht los; das wäre nun alles schön und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einbildungskraft an sich gezogen. Unter mancherlei Veschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht heran, ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Widerscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwankender; den Bollmond in seiner ganzen Herrlichkeit neben dem Sprühseuer des Bulcans, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glühenden ernsten Wege. Ich hätte noch hinaus sahren sollen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich wäre erst am Morgen dort angekommen. Den Anblick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verderben, ich blied auf dem Molo sißen, die mir, ungeachtet des Ju- und Abströmens der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Vergleichens, Streitens wohin die Lava strömen werde und was dergleichen Unfug noch mehr sehn mochte, die Augen zusallen wollten.

Und fo hatte ich auch diefen ichonen Tag gwar mit vorguglichen Perfonen vergnüglich und nutlich, aber doch gang

Meapel, Connabend ten 2. Juni 1787.

gegen meine Abnichten und mit ichwerem Bergen gugebracht. Sebnsuchtevoll blidte ich nach dem Dampfe, ber, ben Berg berab langfam nach bem Meer giebend, ben Weg bezeichnete welchen die Lava fründlich nabm. Auch der Abend follte nicht frei fenn. Ich batte verfprocen die Bergogin von Giovane gu befuchen, die auf dem Schloffe wohnte, wo man mich benn, viele Stufen binauf, durch manche Gange mandern ließ, deren oberfte verengt maren burch Riften, Schränfe und alles Miffallige eines Sof=Garderobe=Befens. 3ch fand in einem großen und hoben Simmer, bas feine fonderliche Musficht batte, eine wohlgestaltete junge Dame von febr garter und fittlicher Unterhaltung. Als einer gebornen Deutschen mar ibr nicht unbefannt wie fich unfere Literatur zu einer freieren. weit umberblidenden humanitat gebildet, Berber'e Bemubungen und was ihnen abnelte icabte fie porguglich, auch Barvens reiner Berftand batte ibr aufs innigfte gugefagt. Mit den Deutschen Schriftstellerinnen suchte fie gleichen Schritt ju halten, und es ließ fich wohl bemerfen, daß es ihr Bunfch fen eine genbte und belobte Feder ju führen. Dahin bezogen fich ihre Gespräche und verrietben zugleich die Absicht auf die Löchter bes höchften Standes zu wirfen; ein foldes Gefprach fennt feine Grangen. Die Dammerung war ichon eingebroden und man batte noch feine Rergen gebracht. Wir gingen im Bimmer auf und ab, und fie, einer burch Laben verfchloffenen Renfterseite fich nabernd, ftieß einen Laden auf und ich erblicte was man in feinem Leben nur einmal fieht. That fie es absichtlich mich ju überraschen, fo erreichte fie ihren Bweck vollkommen. Wir ftanden an einem Kenfter bes oberen Befchoffes, der Befuv gerade vor und; die berabfliegende Lava, beren Rlamme bei langft niedergegangener Conne icon beut: lich glübte und ihren begleitenden Rauch ichon zu vergolben

anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm eine ungeheuere, feststehende Dampswolfe, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blihartig gesondert und körperhaft erleuchtet. Bon da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluthen und glühenden Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachsthum deutlich in der Abenddammerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Nuhe. Dieß alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Bollmond als die Erfüllung des wunderharsten Bildes zu schauen, mußte wohl Erstaunen erregen.

Dieß alles fonnte von diefem Standpunkt bas Auge mit einmal faffen, und wenn es auch die einzelnen Begenftande gu muftern nicht im Stande war, fo verlor es doch niemals ben Eindruck des großen Bangen. War unfer Befprach durch biefes Schanspiel unterbrochen, fo nahm es eine besto gemuthlichere Wendung. Wir hatten nun einen Tert vor uns, welchen Jahrtausende zu commentiren nicht hinreichen. Je mehr die Nacht wuchs defto mehr ichien die Gegend an Klarheit zu gewinnen; ber Mond lenchtete wie eine zweite Conne; bie Saulen des Mauchs, beffen Streifen und Maffen burchleuchtet bis ins einzelne deutlich, ja man glaubte mit halbweg bewaffnetem Auge die glühend ansgeworfenen Kelsflumpen auf der Nacht des Regelberges ju unterscheiden. Meine Wir= thin, fo will ich fie nennen, weil mir nicht leicht ein foft= lichers Abendmahl zubereitet war, ließ die Kerzen an die Gegenseite bes Simmers ftellen und die fcone Frau, vom Monde beleuchtet, als Vordergrund dieses unglaublichen Bilbes, ichien mir immer ichoner zu werben, ja ihre Lieblichfeit vermehrte fich besonders badurch, daß ich in diesem füdlichen Paradiese eine fehr angenehme Deutsche Mundart vernahm. Ich vergaß wie spät es war, so daß sie mich zulest ausmerksam

machte: ne muffe mich wiewohl ungerne entlanen, die Stunde nabe icon, wo ihre Galerien floftermaßig verichloffen wurden. Und fo febied ich gandernd von der Kerne und von der Nabe, mein Gefchick fegnend, das mich für die widermillige Artigfeit bes Tages noch icon am Abend belobnt batte. Unter ben freien Simmel gelangt fagte ich mir vor: daß ich in der Rabe diefer größern Lava doch nur die Wieder= bolung jener fleinern murde gefeben baben, und daß mir ein folder Ueberblick, ein folder Abschied aus Neapel nicht anders als auf diefe Beife batte werben fonnen. Anftatt nach Saufe ju geben richtete ich meine Schritte nach bem Molo, um bas große Schaufpiel mit einem andern Vorbergrund gu feben: aber ich weiß nicht ob die Ermudung nach einem fo reichen Tage, ober ein Gefühl, daß man bas lette, fcone Bild nicht vermischen muffe, mich wieder nach Moriconi gurud gog, wo ich denn auch Anieren fand, der aus feinem neu bezognen Quartier mir einen Abendbesuch abstattete. Bei einer Rlasche Wein besprachen wir unsere funftigen Verhaltniffe; ich fonnte ibm aufagen, bag er, fobald ich etwas von feinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen fonne, gewiß bem trefflichen Bergog Ernft von Gotha empfohlen fenn und von dort Bestellungen erhalten murde. Und fo ichieden wir mit berglicher Freude, mit ficerer Auslicht fünftiger wechselseitig wirkender Thatigkeit.

Meapel, Conntag den 3. Juni 1787. Dreieinigfeitefeft.

Und fo fuhr ich denn durch das unendliche Leben dieser unvergleichlichen Stadt, die ich mahrscheinlich nicht wieder feben follte, halb betaubt hinaus; vergnügt jedoch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Vorsorge. An den äußersten Polizeischranken der Vorstadt störte mich einen Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich ins Gessächt sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Zollmanner waren noch nicht mit dem Vetturin fertig geworden, als aus der Kaffeebuden-Thüre, die größte Chinesische Tasse voll schwarzen Kaffee auf einem Präsentirteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erstaunt und gerührt, eine solche erkenntliche Ausmerksamkeit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirfsames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß anbieten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in folden Gelegenheiten ohnehin keine Sprache habe, fo brachte ich nur fehr lakonisch vor: daß er durch feine Thätigkeit mich schon zum Schuldner gemacht, und durch Benuhung und Bearbeitung unferer gemeinsamen Schäfe mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiben, die sich zufällig auf kurze Zeit verbunden. Vielleicht hätte man viel mehr Dank und Vortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade heraus spräche was man von einander erwartet. Ist das geleistet, so sind beide Theile zufrieden und das Gemüthliche, was das erste und letzte von allem ist, erscheint als reine Zugabe.

Unterwegs am 4, 5. und 6. Juni.

Da ich dießmal allein reise habe ich Zeit genug die Einz drücke der vergangenen Monate wieder hervorzurufen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhafte der Bemerkungen hervor, und wenn die Reise dem der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint und in der Sinbildungsfraft als eine stetige Folge hervortritt, so fühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung
unmöglich sep. Der Erzählende nuß alles einzeln hinstellen:
wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden?

Deshalb konnte mir nichts Tröstlicheres und Erfreulicheres begegnen als die Bersicherungen Eurer letten Briefe: daß Ihr Euch steißig mit Italien und Sicilien beschäftigt, Reisebeschreisbungen leset und Aupferwerke betrachtet; das Zeugniß daß dadurch meine Briefe gewinnen, ist mein höchster Trost. Hättet Ihr es früher gethan oder ausgesprochen, ich wäre noch eistiger gewesen als ich war. Daß treffliche Männer wie Bartels, Münter, Architesten verschiedener Nationen vor mir hergingen, die gewiß äußere Zwecke forgfältiger versolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist, und am nühlichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen giebt: so muß dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reisenden gültig sewn. Persönlichseit, Zwecke, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zusälligseiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Vorgänger, so werd' ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelsen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, ware mir sogar inzwischen das Glück geworzden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich bezogenen.

# Bweiter römischer Aufenthalt

vom Juni 1787 bis April 1788.

"Longa sit huic aetas, dominaeque potentia terrae, Sitque sub hac oriens occiduusque dies."



# Juni.

## Correspondenz.

Diom, ten 8. Juni 1787.

Vorgestern bin ich glücklich wieder hier angelangt, und gestern hat der seierliche Frohnleichnamstag mich sogleich wieder zum Römer eingeweiht. Gern will ich gestehen, meine Abreise von Neapel machte mir einige Pein; nicht sowohl die herrliche Gegend, als eine gewaltige Lava hinter mir lassend, die von dem Gipfel aus ihren Weg nach dem Meere zu nahm, die ich wohl hätte in der Nähe betrachten, deren Art und Weise, von der man so viel gelesen und erzählt hat, ich in meine Ersahrungen hatte mit ausnehmen sollen.

Heute jedoch ist meine Sehnsucht nach dieser großen Naturscene schon wieder ins Gleiche gebracht; nicht sowohl das fromme Festgewirre, das bei einem imposanten Ganzen doch hie und da durch abgeschmacktes Einzelne ben innern Sinu verletzt, sondern die Anschauung der Teppiche nach Naphael's Cartonen hat mich wieder in den Kreis höherer Vetrachtungen zurückgeführt. Die vorzöglichsten, die ihm am gewissesten ihren Ursprung verdanten sind zusammen ausgebreitet, andere, wahrscheinlich von Schülern, Zeit- und Kunstgenossen erfundene, schließen sich nicht unwürdig an und bedecken die gränzenlosen Näume.

Rom, ben 16. Juni 1787.

Laft mich auch wieder, meine Lieben, ein Wort gu Guch reden. Mir gebt es febr mobl, ich finde mich immer mehr in mich gurud und lerne unterscheiben mas mir eigen und mas mir fremd ift. Ich bin fleißig und nehme von allen Seiten ein und machfe von innen heraus. Diefe Tage mar ich in Tivoli und babe eins der erften Naturschausviele gefeben. Es gehören die Bafferfälle dort, mit den Ruinen und dem gangen Complex ber Landschaft zu denen Gegenständen, beren Befanntichaft und im tiefften Grund reicher macht.

Um letten Vofttage babe ich verfaumt zu ichreiben. Tivoli war ich febr mude vom Spazierengeben und vom Beichnen in der Site. 3ch war mit herrn hadert draufen, der eine unglaubliche Meisterschaft bat die Natur abzuschreiben und der Beichnung gleich eine Geftalt zu geben. Ich habe in diesen wenigen Tagen viel von ihm gelernt.

Beiter mag ich gar nichts fagen. Das ift wieber ein Givfel irdischer Dinge. Ein febr complicirter Fall in ber Gegend bringt die berrlichften Wirfungen bervor.

herr hadert hat mich gelobt und getadelt und mir weiter geholfen. Er that mir balb im Scherz balb im Ernft ben Borfchlag, achtzehn Monate in Italien zu bleiben und mich nach auten Grundfagen ju üben; nach diefer Beit, verfprach er mir, follte ich Freude an meinen Arbeiten haben. Ich febe and wohl was und wie man ftudiren muß, um über gewiffe Schwierigfeiten binauszufommen, unter deren Laft man fonft fein ganges Leben binfriecht.

Roch eine Bemerkung. Jest fangen erft die Baume, Die Relfen, ja Rom felbst an mir lieb zu werden; bisher hab' ich fie immer nur als fremd gefühlt; dagegen freuten mich ge= ringe Gegenstände, die mit benen Aehalichfeit hatten, die ich in der Jugend fah. Nun muß ich auch erft hier zu hause werben, und doch fann ich's nie so innig senn als mit jenen ersten Gegenständen des Lebens. Ich habe verschiedenes bezüg- lich auf Kunft und Nachahmung bei dieser Gelegenheit gedacht.

Bährend meiner Abwesenheit hatte Tischbein ein Gemalde von Daniel Volterra im Aloster an der Porta del Popolo entdeckt; die Geistlichen wollen es für tausend Scudi hergeben, welche Tischbein als Künstler nicht auszutreiben wußte. Er machte daher an Madame Angelica durch Meyer den Vorscholag, in den sie willigte, gedachte Summe auszahlte, das Bild zu sich nahm und später Tischbein die ihm contractmäßige Hälfte um ein Namhastes absauste. Es war ein vortresstliches Bild, die Grablegung vorstellend, mit vielen Figuren. Sine von Meyer darnach forgsältig hergestellte Zeichnung ist noch vorhanden.

Rom, den 20. Juni 1787.

Nun hab' ich hier schon wieder treffliche Aunstwerke gefeben, und mein Geist reinigt und bestimmt sich. Doch brauchte
ich wenigstens noch ein Jahr allein in Nom, um nach meiner Urt den Aufenthalt nuten zu können, und Ihr wift, ich kann nichts auf andre Art. Jest wenn ich scheide werde ich nur wissen, welcher Sinn mir noch nicht aufgegangen ist, und so sep es benn eine Weile genug.

Der Hercules Farnese ist fort, ich hab' ihn noch auf seinen achten Beinen gesehen, die man ihm nach so langer Zeit wieber gab. Nun begreift man nicht, wie man die ersten, von Porta, Lat so lange gut finden können. Es ist nun eins der vollkommensten Werke alter Zeit. In Neapel wird der König ein Museum bauen lassen, wo alles was er von Kunstsachen

besitt, das Herculanische Museum, die Gemalde von Pompesi, die Gemalde von Capo di Monte, die ganze Farnesische Erbschaft, vereinigt aufgestellt werden sollen. Es ist ein großes und schönes Unternehmen. Unser Landsmann Hackert ist die erste Triebseder dieses Werks. Sogar der Toro Farnese soll nach Neapel wandern und dort auf der Promenade aufgestellt werden. Könnten sie die Carraccische Galerie aus dem Palaste mitnehmen, sie thaten's auch.

Rom, ten 27. Juni 1787.

3ch war mit Sadert in der Galerie Colonna, wo Douffin's, Claude's, Calvator Rofa's Arbeiten gufammen bangen. Gr fagte mir viel Butes und gründlich Bedachtes über diefe Bilber, er hat einige bavon copirt und die andern recht aus bem Anndament ftubirt. Es freute mich, daß ich im allgemeinen bei ben erften Befuchen in der Galerie eben diefelbe Borftellung gehabt batte. Alles mas er mir faate bat meine Begriffe nicht geandert, fondern nur erweitert und bestimmt. Wenn man nun gleich wieder bie Ratur aufehn und wieder finden und lefen fann, mas jene gefunden und mehr ober meniger nachgegbmt baben, bas muß die Geele erweitern, reinigen und ihr gulegt den bochften anschauenden Begriff von Natur und Kunft geben. Ich will auch nicht mehr ruben, bis mir nichts mehr Wort und Tradition, fondern lebendiger Begriff ift. Bon Jugend auf mar mir diefes mein Trieb und meine Plage, jest ba bas Alter fommt, will ich wenigstens bas Erreichbare erreichen und bas Thuliche thun, da ich fo lange verdient und unverdient bas Schickfal bes Sispphus und Tantalus erbuldet babe.

Bleibt in der Liebe und Glauben an mich. Mit ben

Menschen hab' ich jest ein leiblich Leben und eine gute Art Offenheit, ich bin wohl und freue mich meiner Tage.

Tischbein ift sehr brav, doch fürchte ich, er wird nie in einen folden Zustand kommen, in welchem er mit Freude und Freiheit arbeiten kann. Mündlich mehr von diesem auch wunderbaren Menschen. Mein Portrait wird glücklich, es gleicht sehr, und der Gedanke gefällt jedermann; Angelica malt mich auch, daraus wird aber nichts. Es verdrießt sie sehr, daß es nicht gleichen und werden will. Es ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir.

Rom, ten 30. Juni 1787.

Das große Fest St. Deter und Paul ift endlich auch berangefommen; geftern haben wir die Erleuchtung der Auppel und das Kenerwerk vom Caftell gefehn. Die Erleuchtung ift ein Unblid wie ein ungebeures Mabreben, man traut feinen Augen nicht. Da ich neuerdings nur die Sachen und nicht wie fonft, bei und mit den Sachen febe was nicht da ift, fo muffen mir fo große Schauspiele kommen, wenn ich mich freuen foll. 3ch habe auf meiner Reife etwa ein halb Duzend gegablt, und biefes barf allerdings unter den erften ftehn. Die fcone Form der Colonnade, der Kirche und befonders der Ruppel, erft in einem feurigen Umriffe und, wenn die Stunde vorbei ift, in einer glübenden Maffe zu febn, ift einzig und berrlich. Wenn man bedenft, daß bas ungeheure Gebaude in diesem Augenblick nur zum Gerufte dient, fo wird man wohl begreifen, daß etwas Aebnliches in der Welt nicht fenn fann. Der himmel war rein und hell, ber Mond ichien und bampfte das Keuer ber Lampen jum angenehmen Schein, gulett aber, wie alles durch die zweite Erleuchtung in Gluth gefest wurde,

ward das Licht des Mondes ausgelöscht. Das Feuerwerf ift wegen des Ortes schön, doch lange nicht verhältnifmäßig zur Erleuchtung. Seute Abend sehen wir beides noch einmal.

Auch das ist vorüber. Es war ein schöner klarer himmel und der Mond voll, dadurch ward die Erleuchtung sanster, und es sah ganz aus wie ein Mährchen. Die schöne Form der Kirche und der Kuppel gleichsam in einem feurigen Aufriß zu sehen, ist ein großer und reizender Anblick.

Rom, Ente Juni 1757.

Ich habe mich in eine zu große Schule begeben, als daß ich geschwind wieder aus der Lehre gehen durfte. Meine Kunstfenntnisse, meine kleinen Talente mussen hier ganz durchgearbeitet, ganz reif werden, sonst bring' ich wieder Euch einen halben Freund zurück und das Sehnen, Bemühen, Krabbeln und Schleichen geht von neuem an. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich Euch erzählen sollte wie mir auch wieder alles diesen Monat hier geglückt ist, ja wie mir alles auf einem Teller ist präsentirt worden, was ich nur gewünsicht habe. Ich habe ein schönes Quartier, gute Hausleute. Tischebein geht nach Neapel, und ich beziehe sein Studum, einen großen kühlen Saal. Wenn Ihr mein gedenkt, so denkt an mich als an einen Glücklichen, ich will oft schreiben, und so sind und bleiben wir zusammen.

Auch neue Gedanken und Einfälle hab' ich genug, ich finde meine erste Jugend bis auf Aleinigkeiten wieder, indem ich mir felbst überlassen bin, und dann trägt mich die Höhe und Wurde der Gegenstände wieder so hoch und weit als meine lette Existenz nur reicht. Mein Auge bilbet sich unglaublich und meine hand soll nicht ganz zurückleiten. Es ist nur

Ein Nom in der Welt, und ich befinde mich hier wie der Fisch im Wasser und schwimme oben wie eine Stückingel im Quecksilber, die in jedem andern Fluidum untergeht. Nichts trübt die Atmosphäre meiner Gedanken, als daß ich mein Glück nicht mit meinen Geliebten theilen kann. Der himmel ist jeht herrlich heiter, so daß Nom nur Morgens und Abends einigen Nebel hat. Auf den Gebirgen aber, Albano, Castello, Frascati, wo ich vergangene Woche drei Tage zubrachte, ist eine immer heitre reine Luft. Da ist eine Natur zu studiren.

## Bemerkung.

Indem ich nun meine Mittheilungen ben bamgligen Buftanden, Gindruden und Gefühlen gemaß einrichten möchte und daher aus eigenen Briefen, welche freilich mehr als irgend eine fvätere Erzahlung das Eigenthumliche des Augenblicks barftellen, die allgemein intereffanten Stellen auszuziehen an: fange, fo find' ich auch Freundes-Briefe mir unter der Sand, welche biezu noch vorzüglicher dienen möchten. Defibalb ich benn folde briefliche Documente bie und da einzuschalten mich entschließe und hier sogleich damit beginne, von dem aus Rom scheidenden, in Neapel anlangenden Tifcbein die lebhafteften Erzählungen einzuführen. Gie gewahren ben Bortheil, ben Lefer fogleich in jene Begenden und in die unmitrelbarften Berhaltniffe der Personen zu verseten, besonders auch den Charafter bes Runftlere aufzuflaren, ber fo lange bedeutend gewirft, und, wenn er auch mitunter gar wunderlich ericheis nen mochte, boch immer fo in feinem Beftreben als in feinem Leiften ein danfbares Erinnern verdient.

#### Tifchbein an Goethe.

Meapel, ben 10. Juli 1787.

Unfere Reife von Rom bis Cavna war febr gludlich und angenehm. In Albano fam Sadert zu und; in Beletri fpeif'= ten mir bei Cardinal Borgia und befaben beffen Mufeum, gu meinem befondern Bergnügen, weil ich manches bemerfte, das ich im erstenmal übergangen batte. Um drei Ubr Nach= mittags reif'ten wir wieder ab, durch die Vontinischen Gumpfe, die mir diefesmal auch viel beffer gefielen als im Binter, weil die grunen Baume und Beden diefen großen Gbenen eine anmuthige Verschiedenheit geben. Wir fanden und furz vor ber Abenddammerung in Mitte ber Gumpfe, wo die Voft wechselt. Babrend der Zeit aber, als die Postillons alle Beredfamfeit anwendeten und Beld abzunöthigen, fand ein muthiger Schimmelbengst Belegenheit fich logzureißen und fortgurennen; bas gab ein Schaufviel, welches und viel Bergnugen machte. Es war ein ichneemeißes icones Pferd von prachtiger Geftalt; er gerriß die Bugel womit er angebunden war, hadte mit den Borderfüßen nach dem der ihn aufhalten wollte, ichlug binten aus und machte ein foldes Beidrei mit Wiebern, daß alles, aus Kurcht, bei Geite trat. Run fprang er über'n Graben und galoppirte über bas Kelb, beständig ichnaubend und wiehernd. Schweif und Mahnen flatterten boch in die Luft auf, und feine Bestalt in freier Bewegung war fo fcon, daß alles ausrief che bellezze! che bellezze! dann lief er nah an einem andern Graben bin und wieder und fuchte eine fcmale Stelle um überzuspringen, um ju den Fohlen und Stuten gu fommen, beren viele hundert jenfeits weideten. Endlich gelang es ihm hinubergufpringen, und nun feste er unter die Stuten die ruhig grafeten. Die erfchracken vor

feiner Wildheit und seinem Geschrei, liefen in langer Neihe und fichen über bas flache Feld vor ihm hin; er aber immer hinterdrein, indem er aufzuspringen versuchte.

Endlich trieb er eine Stute abseits; die eilte nun auf ein ander Feld zu einer andern zahlreichen Versammlung von Stuten. Auch diese von Schrecken ergriffen, schlugen hinüber zu dem ersten Hausen. Nun war das Feld schwarz von Pferben, wo der weiße Hengst immer drunter herumsprang, alles in Schrecken und Wildheit. Die Heerde lief in langen Neihen auf dem Felde hin und her, es saus te Lust und donnerte die Erde, wo die Kraft der schweren Pferde überhinstog. Wir sahen lange mit Vergnügen zu, wie der Trupp von so vielen Hunderten auf dem Feld herumgaloppirte, bald in einem Klump, bald getheilt, jest zerstreut einzeln umherlausend, bald in langen Neihen über den Voden hinrennend.

Endlich beraubte uns die Dunkelheit der einbrechenden Nacht dieses einzigen Schauspiels, und als der klarste Mond hinter den Bergen ausstieg, verlosch das Licht unsrer angezündeten Laternen. Doch da ich mich lange an seinem sansten Schein vergnügt hatte, konnte ich mich des Schlass nicht mehr erwehren, und mit aller Furcht vor der ungesunden Luft schlief ich länger als eine Stunde und erwachte nicht eher bis wir zu Terracina ankamen, wo wir die Pferde wechselten.

Hier waren die Postillons sehr artig, wegen der Furcht welche ihnen der Marchese Lucchesini eingejagt hatte; sie gaben uns die besten Pferde und Führer, weil der Weg zwischen den großen Klippen und dem Meer gefährlich ist. Hier sind schon manche Unglücke geschehen, besonders Nachts, wo die Pferde leicht schen werden. Während des Anspannens, und indessen man den Paß an die letzte Kömische Wache vorzeigte, ging ich zwischen den hohen Felsen und dem Meer spazieren, und

erblickte den größten Effect: der dunkle Fels vom Mond glangend erleuchtet, der eine lebhaft flimmernde Säule in das blaue Meer warf, und bis auf die am Ufer schwankenden Wellen heranflimmerte.

Da oben, auf ber Zinne bes Berges, im bammernben Blau, lagen die Trummer von Genferich's zerfallener Burg; sie machte mich an vergangene Zeiten benfen, ich fühlte bes ungludlichen Conradin's Sehnsucht sich zu retten, wie bes Cicero und bes Marins, die sich alle in dieser Gegend geangestigt hatten.

Schon war es nun fernerbin an dem Berg, awischen den großen bergbgerollten Felfenklumpen am Saume bes Meers im Mondenlicht bergufahren. Deutlich beleuchtet waren die Bruppen der Olivenbaume, Valmen und Vinien bei Kondi: aber die Borguge der Citronenwalder vermißte man, fie fteben nur in ihrer gangen Dracht, wenn die Conne auf die goldglangenden Früchte icheint. Dun ging es über ben Berg, mo Die vielen Oliven= und Johannisbrodbaume fteben, und es war icon Tag geworden, als wir bei den Ruinen der antifen Stadt, wo die vielen Ueberbleibfel von Grabmalern find, anfamen. Das größte barunter foll dem Cicero errichtet worden fenn, eben an dem Ort, wo er ermordet worden. Es war fcon einige Stunden Tag, als wir an den erfreulichen Meer: bufen zu Molo di Gaeta ankamen. Die Fischer mit ihrer Beute fehrten ichon wieder gurud, bas machte ben Strand febr lebhaft. Einige trugen die Rische und Meerfrüchte in Rorben weg, die andern bereiteten die Barne ichon wieder auf einen fünftigen Fang. Bon ba fubren wir nach Garigliano, mo Cavaliere Benuti graben lagt. hier verließ und Sadert, benn er eilte nach Caferta, und wir gingen, abwarts von der Strafe, herunter an bas Meer, wo ein Frubitud für und bereitet war, welches wohl für ein Mittagseffen gelten tonnte. hier waren die ausgegrabenen Antiken aufgehoben, die aber jämmerlich zerschlagen sind. Unter andern schonen Sachen sindet sich ein Bein von einer Statue, die dem Apoll von Belvedere nicht viel nachgeben mag. Es wär' ein Gluck, wenn man das Uebrige dazu fände.

Wir hatten uns ans Müdigkeit etwas schlasen gelegt, und da wir wieder erwachten, fanden wir uns in Gesellschaft einer angenehmen Familie, die in dieser Gegend wohnt, um uns ein Mittagsmahl zu geben; welche Ausmerksamkeit wir freilich Herrn Hatte. Es stand also wieder aus neue ein Tisch bereitet; ich aber konnte nicht effen noch siehen bleiben, so gut auch die Gesellschaft war, sondern ging am Meer spazieren zwischen den Steinen, worunter sich sehr wunderliche besanden, besonders vieles, durch Meerinsecten durchlöchert, deren einige aussaben wie ein Schwamm.

Hier begegnete mir auch etwas recht Wergnügliches: ein Biegenhirt trieb an den Strand des Meeres; die Ziegen kamen in das Wasser und kühlten sich ab. Nun kam auch der Schweinehirt dazu, und unter der Zeit daß die beiden Heerden sich in den Wellen erfrischten, seiten sich beide Hirten in den Schatten und machten Musik; der Schweinehirt auf einer Flöte, der Ziegenhirt auf dem Dudelfack. Endlich ritt ein erwachsener Knabe nackend heran und ging so tief in das Wasser, so tief daß das Pferd mit ihm schwamm. Das sah nun gar schön aus, wenn der wohlgewachsene Junge so nah ans ulfer kam, daß man seine ganze Gestalt sah, und er so dann wieder in das tiese Meer zurücksehrte, wo man nichts weiter sah als den Kopf des schwimmenden Pferdes, ihn aber bis an die Schultern.

Um drei Uhr Nachmittags fuhren wir weiter, und als wir Capua drei Meilen hinter uns gelassen hatten, es war schon eine Stunde in der Nacht, zerbrachen wir das Hinterrad unsred Wagens. Das hielt uns einige Stunden auf, um ein andres an die Stelle zu nehmen. Da aber dieses geschehen war, und wir abermals einige Meilen zurückgelegt hatten, brach die Achse. Hierüber wurden wir sehr verdrießlich; wir waren so nah bei Neapel und konnten doch unsre Freunde nicht sprechen. Endlich langten wir einige Stunden nach Mitternacht daselbst an, wo wir noch so viele Menschen auf der Straße sanden, als man in einer andern Stadt kaum um Mittag sindet.

Sier hab' ich nun alle unfre Freunde gefund und wohl angetroffen, die fich alle freuten, baffelbe von Ihnen zu boren. Ich wohne bei herrn hadert im Saufe; vorgestern war ich mit Ritter Samilton ju Paufilippo auf feinem Luftbaufe. Da fann man denn freilich nichts herrlicheres auf Gottes Erdboden ichauen. Nach Tische schwammen ein Duzend Jungen in dem Meere, das war icon angufeben. Gruppen und Stellungen, welche fie in ihren Spielen machten! er bezahlt fie bafur, bamit er jeden Rachmittag biefe Luft babe. Samilton gefällt mir außerordentlich wohl; ich fprach vieles mit ihm, fowohl bier im Saus, als auch ba wir auf bem Meer spazieren fuhren. Es freute mich außerordentlich fo viel von ihm zu erfahren, und hoffe noch viel Gutes von Diesem Manne. Schreiben Sie mir doch die Namen Ihrer übrigen hiesigen Freunde, damit ich auch sie fennen lernen und grußen fann. Bald follen Gie mehreres von hier vernehmen. Grugen Gie alle Freunde, befonders Angelica und Reiffenftein.

N. S. Ich finde es in Reapel fehr viel heißer als in

Rom, nur mit dem Unterschied, daß die Luft gesünder ist und auch beständig etwas frischer Wind weht, aber die Sonne hat viel mehr Araft; die ersten Tage war es mir fast unerträg: lich. Ich habe bloß von Eis- und Schneewasser gelebt.

Spater, ohne Datum.

Geftern hatt' ich Sie in Reavel gewünscht : einen folden Lärmen, eine folche Bolksmenge die nur da war um Egwaaren einzufaufen, hab' ich in meinem Leben nicht geseben, aber auch fo viele diefer Eswaaren fieht man nie wieder beifammen. Von allen Gorten war die große Strafe Toledo fait bedectt. Bier befommt man erft eine Idee von einem Bolf, das in einer fo gludlichen Gegend wohnt, wo die Sahregeit taglich Krüchte machfen läßt. Denten Gie fich, bag beute 500,000 Dienichen im Schmaufen begriffen find und bas auf Negvolitaner Mrt. Gestern und heute war ich an einer Tafel, wo gefressen ift worden, daß ich erstaunt bin, ein fündiger Ueberfluß war da. Aniev faß auch dabei und übernahm fich fo von allen ben ledern Speifen gu effen, daß ich fürchtete, er plage; aber ibn rührte es nicht, und er ergablte babei immer von bem Avvetit den er auf dem Schiff und in Sicilien gehabt habe, indeffen Sie fur Ihr gutes Geld, theils aus Uebelbefinden. theils aus Vorsat, gefastet und so gut als gehungert.

heute ist schon alles aufgefressen worden, was gestern verkauft wurde, und man sagt, morgen sen die Straße wieder so voll als sie gestern war. Toledo scheint ein Theater, wo man den Uebersluß zeigen will. Die Boutiquen sind alle ausgeziert mit Eswaaren, die sogar über die Straße in Guirlanden hinüber hängen, die Würstchen zum Theil vergoldet und mit rothen Bändern gebunden; die welschen haben

alle eine rothe Fahne im hintern steden, beren sind gestern dreißig tausend verkauft worden, dazu rechne man die, welche die Leute im hause fett machen. Die Bahl der Esel mit Capatinen beladen, so wie der andern mit kleinen Pomeranzen belastet, die großen auf dem Pflaster aufgeschütteten hausen solcher Goldfrüchte erschreckten einen. Aber am schönsten möchten doch die Boutiquen sevn, wo grüne Sachen verkauft werden, und die wo Rosinen-Tranben, Feigen und Melonen aufgeseht sind: alles so zierlich zur Schau geordnet, daß es Auge und herz erfreut. Neapel ist ein Ort, wo Gott häusig seinen Segen giebt für alle Sinne.

Spater, ohne Datum.

hier haben Sie eine Zeichnung von den Türken die hier gefangen liegen. Der hercules, wie es erst hieß, hat sie nicht genommen, sondern ein Schiff welches die Corallensischer begleitete. Die Türken sahen dieses dristliche Fahrzeug und machten sich dran, um es wegzunehmen, aber sie kanden sich betrogen, denn die Christen waren stärker, und so wurden sie überwältigt und gefangen hierher geführt. Es waren dreißig Mann auf dem christlichen Schiffe, vierundzwanzig auf dem Türkischen; sechs Türken blieben im Gesechte, einer ist verwundet; von den Christen ist fein einziger geblieben, die Madonne hat sie beschüßt.

Der Schiffer hat eine große Bente gemacht; er fand schr viel Geld und Baaren, Seidenzeug und Kaffee, auch einen reichen Schmud, welcher einer jungen Mohrin gehörte.

Es war merkwürdig die vielen taufend Menschen zu sehen, welche Rahn an Rahn dahinfuhren, um die Gefangenen zu beschauen, besonders die Mohrin. Es fanden sich verschiedene

Liebhaber, die fie faufen wollten und viel Beld boten, aber ber Capitan will fie nicht weggeben.

Ich fuhr alle Tage hin und fand einmal den Ritter har milton und Miß harte, die fehr gerührt war und weinte. Da das die Mohrin sah, sing sie auch an zu weinen; die Miß wollte sie kaufen, der Capitan aber hartnäckig sie nicht hergeben. Jeho sind sie nicht mehr hier; die Zeichnung besagt das Weitere.

## Nachtrag.

#### Päpstliche Teppiche.

Die große Aufopferung, zu der ich mich entschloß, eine, von dem Gipfel des Bergs bis beinahe and Meer herabitrömende Lava hinter mir zu lassen, ward mir durch den erreichten Sweck reichlich vergolten, durch den Anblick der Teppiche, welche, am Frohnleichnamstag aufgehängt, uns an Naphael, seine Schüler, seine Zeit, auf das glänzendste erinnerten.

In den Niederlanden hatte das Teppichwirfen mit stehendem Settel, hautelisse genannt, sich schon auf den höchsten Grad erhoben. Es ist mir nicht bekannt geworden, wie sich nach und nach die Fertigung der Teppiche entwickelt und gesteigert hat. In dem zwölften Jahrhundert mag man noch die einzelnen Figuren durch Stickerei, oder auf sonst eine Weise, fertig gemacht und sodann, durch besonders gearbeitete Zwischenstücke, zusammengesetzt haben. Dergleichen sinden wir noch über den Chorstühlen alter Domfirchen, und hat die Arbeit etwas Aehnliches mit den bunten Fensterscheiben, welche auch zuerst aus ganz kleinen farbigen Glasstücken ihre Bik der zusammen gesetht haben. Bei den Teppichen vertrat Nadel und Faden das Loth und die Sinnstädchen. Alle frühen Anfänge der Annst und Technik sind von dieser Art; wir haben kostbare Chinesische Teppiche auf gleiche Weise gefertigt vor Augen gehabt.

Wahrscheinlich durch orientalische Muster veranlaßt hatte man in den Handels und prachtreichen Niederlanden, zu Ansfang des sechzehnten Jahrhunderts, diese kunstreiche Technik schon aufs höchste getrieben; dergleichen Arbeiten gingen schon wieder nach dem Orient zurück und waren gewiß auch in Nom bekannt, wahrscheinlich nach unvollkommenen in Byzantinisschem Sinne gemodelten Mustern und Zeichnungen. Der große und in manchem besonders auch ästhetischem Sinn freie Geist Leo X. mochte nun auch, was er auf Wänden abgebildet sah, gleichmäßig frei und groß in seiner Umgebung auf Teppichen erblicken, und auf seine Veranlassung fertigte Naphael die Cartone: glücklicherweise solche Gegenstände, welche Christi Bezug zu seinen Aposteln, sodann aber die Wirkungen solcher begabten Männer nach dem Heimgange des Meisters vorstellten.

Am Frohnleichnamstage nun lernte man erft die wahre Bestimmung der Teppiche kennen, hier machten sie Colonnaden und offene Raume zu prächtigen Salen und Bandelgängen, und zwar indem sie das Vermögen des begabtesten Mannes uns entschieden vor Augen stellen, und uns das glücklichte Beispiel geben, wo Kunft und Handwerk in beiderseitiger Vollendung sich auf ihrem höchsten Punkte lebendig begegnen.

Die Naphaelischen Cartone, wie sie bis jest in England verwahrt sind, bleiben noch immer die Bewunderung der Welt; einige rühren gemis von dem Meister allein ber, andere

mögen nach seinen Zeichnungen, seiner Angabe, andere sogar erst nachdem er abgeschieden war, gesertigt seyn. Alles bezeugte große übereintreffende Kunstbestimmung, und die Künstler aller Nationen strömten hier zusammen, um ihren Geist zu erheben und ihre Kähigkeiten zu steigern.

Dieß giebt und Beranlaffung über die Tendenz der Deutsichen Künstler zu benten, welche Hochschaftung und Neigung gegen seine ersten Werke hinzog und wovon schon damals leise

Spuren fich bemerfen liegen.

Mit einem talentreichen zarten Jüngling, der im Sanften, Anmuthigen, Natürlichen verweilt, fühlt man sich in jeder Kunst näher verwandt, man wagt es zwar nicht sich mit ihm zu vergleichen, doch im Stillen mit ihm zu wetteifern, von sich zu hoffen, was er geleistet hat.

Nicht mit gleichem Behagen wenden wir uns an ben vollendeten Mann; denn wir ahnen die furchtbaren Bedingungen, unter welchen allein sich felbst das entschiedenste Naturell zum lehtmöglichen des Gelingens erheben kann, und, wollen wir nicht verzweiseln, so muffen wir uns zurud wenden und uns mit dem strebenden, dem werdenden vergleichen.

Dieß ist die Ursache warum die Deutschen Künstler Neigung, Berehrung, Zutrauen zu dem Aelteren, Unvollsommenen wendeten, weil sie sich daneben auch für etwas halten konnten und sich mit der Hoffnung schmeicheln durften, das in ihrer Person zu leisten, wozu dennoch eine Folge von Jahrhunderten ersorderlich gewesen.

Rehren wir zu Naphael's Cartonen zurud und sprechen aus, daß sie alle mannlich gedacht sind; sittlicher Ernst, ahnungs-volle Größe walten überall, und, obgleich hie und da geheim-nipvoll, werden sie doch denjenigen durchaus klar, welche, von dem Abschiebe des Erlösers und den wundervollen Gaben die

er feinen Jungern hinterließ, aus ben heiligen Schriften ge-

Nehmen wir vor allen die Beschämung und Bestrafung bes Ananias vor Augen, da uns denn jederzeit der kleine dem Marc Anton nicht unbillig zugeschriebene Aupferstich, nach einer aussührlichen Zeichnung Raphael's, die Nachbildung der Cartone von Dorigny und die Vergleichung beider hinklänglichen Dienst leisten.

Wenig Compositionen wird man diefer an die Seite feten können; hier ist ein großer Begriff, eine in ihrer Eigenthumlichkeit höchstwichtige handlung in ihrer vollkommensten Mannichkaltigkeit auf bas klarste bargestellt.

Die Apostel, als fromme Gabe das Eigenthum eines jeden in den allgemeinen Besit dargebracht, erwartend; die herandringenden Gläubigen auf der einen, die empfangenden Dürftigen auf der andern Seite, und in der Mitte der Defraudirende gräßlich bestraft: eine Anordnung deren Symmetrie aus dem gegebenen hervorgeht und welche wieder durch die Erfordernisse des Darzustellenden nicht sowohl verborgen als belebt wird; wie ja die unerläßliche symmetrische Proportion des menschlichen Körpers erst durch mannichfaltige Lebensbewegung eindringliches Interesse gewinnt.

Wenn nun bei Anschauung dieses Aunstwerkes der Bemerkungen fein Ende seyn wurde, so wollen wir hier nur
noch ein wichtiges Verdienst dieser Darstellung auszeichnen.
Iwei männliche Personen, welche heranfommend zusammengepackte Aleidungsstücke tragen, gehören nothwendig zu Ananias; aber wie will man hieraus erkennen, daß ein Theil
davon zurückgeblieben und dem Gemeingut unterschlagen
worden? Hier werden wir aber auf eine junge hübsche
Weibsperson ausmerksam gemacht, welche mit einem heitern

Befichte aus der rechten Sand Geld in die linke zählt; und fogleich erinnern wir und an das edle Wort: "die Linke foll nicht wiffen was die Rechte giebt," und zweifeln nicht, daß bier Sarbira gemeint fen, welche das den Avosteln einzureichende Beld abzählt, um noch einiges gurudgubehalten, welches ihre beiter liftige Miene anzudenten icheint. Diefer Bedante ift erstannenswurdig und furchtbar, wenn man fich ihm bingiebt. Bor und der Gatte, icon verfenft und bestraft am Boben in gräßlicher Budung fich windend; wenig binterwarts, bas Borgebende nicht gewahr werdend, die Gattin; ficher argliftig finnend die Göttlichen zu bevortheilen, ohne Ahnung welchem Schicksal fie entgegen geht. Heberhaupt fteht diefes Bild als ein ewiges Problem vor und ba, welches wir immer mehr bewundern, je mehr und beffen Auflösung möglich und flar wird. Die Veraleichung des Mart- Antonischen Rupfers, nach einer aleich großen Beichnung Maphael's, und bes größeren von Dorigny, nach dem Carton, führt und abermals in die Tiefe der Betrachtung, mit welcher Beisheit ein folches Talent bei einer zweiten Behandlung berfelben Composition Beranberungen und Steigerungen zu bewirfen gewußt bat. fennen wir gern, daß ein folches Studium und zu den fconften Kreuden eines langen Lebens gedient bat.

# Juli.

# Corresponden3.

Ront, ben 5. Jull 1787.

Mein jebiges Leben fieht einem Jugendtraume vollig ähnlich, wir wollen feben, ob ich bestimmt bin ibn zu ge= nießen, oder zu erfahren, daß auch dieses, wie fo vieles andre, nur eitel ift. Tifcbein ift fort, fein Studium aufgeraumt. ausgestäubt und ausgewaschen, fo daß ich nun gerne dein fenn mag. Wie nothig ift's in der jegigen Beit ein angenehmes Buhanfe zu haben. Die Sibe ift gewaltig. Morgens mit Connenaufgang fteh' ich auf und gebe nach ber Aqua acetosa, einem Sauerbrunnen, ungefahr eine halbe Stunde von bem Thor an dem ich wohne, trinfe das Baffer, das wie ein schwacher Schwalbacher schmedt, in diesem Klima aber ichon febr wirksam ift. Gegen acht Ubr bin ich wieder zu Saufe und bin fleißig auf alle Beife, wie es die Stimmung nur geben will. Ich bin recht wohl. Die Site schafft alles Kluß: artige weg und treibt was Scharfe im Körper ift nach ber Saut, und es ift beffer, daß ein Uebel judt als daß es reißt und giebt. Im Beichnen fabr' ich fort Geschmad und Sand ju bilden, ich habe Architeftur angefangen ernftlicher zu trei= ben, es wird mir alles erstaunend leicht (bas heißt der Begriff, denn die Ausübung erfordert ein Leben). Befte war: ich hatte feinen Gigendunfel und feine Pratenfion,

ich hatte nichts zu verlangen als ich herfam. Und nun bringe ich nur brauf, daß mir nichts Rame, nichts Wort bleibe. Bas ichon, groß, ehrwurdig gehalten wird, will ich mit eignen Mugen febn und erfennen. Dhne Nachahmung ift bieß nicht moglich. Run muß ich mich an die Gpodfopfe feten. Die rechte Methode wird mir von Runftlern angedeutet. balte mich ausammen was möglich ift.) Am Anfang ber Woche konnt' ich's nicht absagen bier und da zu effen. Run wollen fie mich bier und dabin haben; ich laffe es vorübergehn und bleibe in meiner Stille. Morit, einige Landsleute im Saufe, ein maderer Schweizer find mein gewöhnlicher Umgang. Angelica und Rath Reiffenstein geh' ich auch; überall mit meiner nachdenklichen Art, und niemand ift dem ich mich eröffnete. Lucchefini ift wieder bier, der alle Welt fieht und ben man fieht wie alle Welt. Ein Mann der fein Metier recht macht, wenn ich mich nicht febr irre. Nächstens fcreib' ich Dir von einigen Personen die ich bald zu fennen hoffe.

Egmont ist in der Arbeit, und ich hoffe er wird gerathen. Wenigstens hab' ich immer unter dem Machen Symptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht sonderbar, daß ich so oft bin abgehalten worden bas Stück zu endigen, und daß es nun in Nom fertig werden soll. Der erste Act ist ind Reine und zur Reife, es sind ganze Scenen im Stücke, an die ich nicht zu rühren brauche.

Ich habe über allerlei Kunft fo viel Gelegenheit zu benfen, daß mein Wilhelm Meifter recht anschwillt. Nun follen aber die alten Sachen vorans weg; ich bin alt genng, und wenn ich noch etwas machen will, darf ich mich nicht fäumen. Wie Du Dir leicht denfen fannst, hab' ich hundert neue Dinge im Kopfe, und es kommt nicht aufs Benken, es kommt aufs Machen an; das ist ein verwünschtes Ding, die Gegenstände

hinzuseßen, daß sie nun einmal so und nicht anders dastehen. Ich möchte nun recht viel von der Aunst sprechen, doch ohne die Aunstwerke was will man sagen? Ich hoffe über manche Aleinheit wegzurücken, drum gönnt mir meine Zeit, die ich hier so wunderbar und sonderbar zubringe, gönnt mir sie durch den Beisall Eurer Liebe.

Ich muß dießmal schließen und wider Billen eine leere Seite schicken. Die Sitze des Tages war groß und gegen Abend bin ich ingeschlafen.

Rom, ben 9. Juli 1787.

3ch will funftig Einiges die Woche über ichreiben, daß nicht die hige des Positags oder ein andrer Zufall mich hindre, Euch ein vernünftiges Wort zu sagen. Gestern hab' ich vieles gesehen und wieder gesehen, ich bin vielleicht in zwölf Kirchen gewesen, wo die schönsten Altarblätter sind.

Dann war ich mit Angelica bei bem Engländer Moore, einem Landschaftsmaler, dessen Bilber meist trefflich gedacht sind. Unter andern hat er eine Sündsuth gemalt, das etwas Einziges ist. Anstatt daß andere ein offnes Meer genommen haben, das immer nur die Idee von einem weiten aber nicht hohen Wasser giebt, hat er ein geschlossenes hohes Vergthal vorgestellt, in welches die immer steigenden Wasser endlich auch hereinstürzen. Man sieht an der Form der Felsen, daß der Wasserstand sich den Gipfeln nahert, und dadurch daß es hinten quervor zugeschlossen ist, die Klippen alle steil sind, macht es einen fürchterlichen Effect. Es ist gleichsam nur grau in grau gemalt, das schmußige ausgewühlte Wasser, der triesende Regen verbinden sich ausst innigste, das Wasser stürzt und triest von den Felsen, als wenn die ungeheuren Massen

sich auch in dem allgemeinen Elemente auflösen wollten, und die Sonne blickt, wie ein trüber Mond, durch den Wassersfordurch, ohne zu erleuchten, und doch ist es nicht Nacht. In der Mitte des Vordergrundes ist eine stacke isoliere Felsenplatte, auf die sich einige hülflose Menschen retten, in dem Augenblick daß die Fluth heranschwillt und sie bedecken will. Das Sanze ist unglaublich gut gedacht. Das Vild ist groß. Es kann 7 — 8 Fuß lang und 5 — 6 Fuß hoch seyn. Von den andern Vildern, einem herrlich schönen Morgen, einer tresslichen Nacht, sag' ich gar nichts.

Drei volle Tage war Fest auf Ara coeli wegen der Beatisseation zweier Heiligen aus dem Orden des heiligen Franciscus. Die Decoration der Kirche, Musik, Illumination und Fenerwerf des Nachts zog eine große Menge Volks dahin. Das nah gelegene Capitol war mit erleuchtet und die Fenerwerke auf dem Platz des Capitols abgebrannt. Das Ganze zusammen machte sich sehr schön, obzleich es nur ein Nachspiel von St. Peter war. Die Nömerinnen zeigen sich bei dieser Gelegenheit, von ihren Männern oder Freunden begleitet, des Nachts weiß gekleidet mit einem schwarzen Gürtel und sind sich und artig. Auch ist im Corso jest des Nachts häusiger Spaziergang und Fahrt, da man des Tags nicht aus dem Hause geht. Die Hitz ist sehr leidlich und diese Tage her immer ein kühles Winden wehend. Ich halte mich in meinem kühlen Saale und bin still und vergnügt.

Ich bin fleißig, mein Egmont ruct fehr vor. Sons derbar ist's, daß sie eben jest in Bruffel die Scene spielen, wie ich sie vor zwölf Jahren aufschrieb, man wird vieles jest für Vasauill balten.

Rom, den 16. Juli 1767.

Es ift schon weit in der Nacht, und man merkt es nicht, denn die Straße ist voll Menschen, die singend, auf Cithern und Violinen spielend, mit einander wechselnd, auf und ab gehn. Die Nachte sind kuhl und erquidend, die Tage nicht unleidlich heiß.

Gestern war ich mit Angelica in der Farnesina, wo die Fabel der Psoche gemalt ist. Wie oft und unter wie manchen Situationen hab' ich die bunten Copien dieser Bilder in meinen Jimmern mit Euch angesehn! Es siel mir recht auf, da ich sie eben durch jene Copien fast auswendig weiß. Dieser Saal oder vielmehr Galerie ist das Schönste was ich von Decoration kenne, so viel auch jest dran verdorben und restaurirt ist.

Heiles war Thierhete in dem Grabmal des August. Dieses große, inwendig leere, oben offne, ganz runde Gebände ift jest zu einem Kampsplatz, zu einer Ochsenhetze einzgerichtet, wie eine Art Amphitheater. Es wird vier bis fünftausend Menschen fassen können. Das Schauspiel selbst hat mich nicht sehr erbaut.

Dienstag den 17. Juli war ich Abends bei Albacini, dem Mestaurator antifer Statuen, um einen Torso zu sehen, den sie unter den Farnesinischen Besisungen, die nach Neapel gehen, gefunden haben. Es ist ein Torso eines sisenden Apolls und hat an Schönheit vielleicht nicht seines Gleichen, wenigstens kann er unter die ersten Sachen gesetzt werden, die vom Alterthum übrig sind.

Ich speif'te bei Graf Frieß; Abbate Casti, der mit ihm reif't, recitirte eine seiner Novellen, der Erzbischof von Prag, die nicht sehr ehrbar, aber außerordentlich schön, in Ottave rime, geschrieben ift. Ich schafte ihn schon als ben

Berfaffer meines beliebten Re Teodoro in Venezia. Er hat nun einen Re Teodoro in Corsica geschrieben, wovon ich den ersten Act gelesen habe, auch ein gang allerliebstes Werk.

Graf Frieß kauft viel, und hat unter andern eine Madonna von Andrea del Sarto für 600 Zechinen gekauft. Im verzgangenen März hatte Angelica schon 450 drauf geboten, hätte auch das Ganze dafür gegeben, wenn ihr attenter Gemahl nicht etwas einzuwenden gehabt hätte. Nun reut' sie's beide. Es ist ein unglaublich schön Bild, man hat keine Idee von so etwas, ohne es gesehn zu haben.

Und so fommt tagtäglich etwas Renes zum Vorschein, was, zu dem Alten und Bleibenden gesellt, ein großes Verzgnügen gewährt. Mein Ange bildet sich gut aus, mit der Zeit könnte ich Kenner werden.

Tischbein beschwert sich in einem Briefe über die entsesliche hitze in Neapel. hier ist sie auch start genug. Um Dienstag soll es so beiß gewesen senn, als Fremde es nicht in Spanien und Portugal empfunden.

Egmont ift schon bis in den vierten Act gediehen, ich hoffe er soll Guch Freude machen. In drei Wochen denke ich fertig zu seyn, und ich schicke ihn gleich an Gerdern ab.

Gezeichnet und illuminirt wird auch fleißig. Man kann nicht aus dem hause gehn, nicht die kleinste Promenade machen, ohne die würdigsten Gegenstande zu treffen. Meine Vorstellung, mein Gedachtniß füllt sich voll unendlich schöner Gegenstände.

9tom, ben 20. Juli 1787.

Ich habe recht diese Zeit her zwei meiner Capitalfehler, die mich mein ganges Leben verfolgt und gepeinigt haben,

entbeden fonnen. Giner ift, bag ich nie bas Sandwert einer Sache, die ich treiben wollte oder follte, lernen mochte. Daber ift gefommen, daß ich mit foviel naturlicher Unlage fo wenig gemacht und gethan habe. Entweder es war durch die Kraft des Beiftes gezwungen, gelang oder miflang, wie Blud und Bufall es wollten, ober wenn ich eine Cache aut und mit Ueberlegung machen wollte, war ich furchtfam und fonnte nicht fertig werden. Der andere nah verwandte Rebler ift: daß ich nie fo viel Beit auf eine Arbeit oder Wefchaft wenden mochte, als dazu erfordert wird. Da ich die Bludfeligfeit genieße, febr viel in furger Beit benten und combiniren zu konnen, fo ift mir eine ichrittweise Ausführung nojos und unerträglich. Dun bacht' ich, mare Beit und Stunde ba fich zu corrigiren. 3ch bin im Land ber Runfte, lagt uns bas Rach durcharbeiten, damit wir für unfer übriges Leben Rub und Freude haben und an mas anders geben fonnen.

Rom ist ein herrlicher Ort dazu. Nicht allein die Gegenstände aller Art sind hier, sondern auch Menschen aller Art benen es Ernst ist, die auf den rechten Wegen gehen, mit denen man sich unterhaltend gar bequem und schlennig weiter bringen kann. Gott sey Dank ich sange an von andern lernen und annehmen zu können.

Und so befinde ich mich an Leib und Seele wohler als jemals! Möchtet Ihr es an meinen Productionen sehen und meine Abwesenheit preisen. Durch das was ich mache und denke häng' ich mit Euch zusammen, übrigens bin ich freilich sehr allein und muß meine Gespräche modificiren. Doch das ist hier leichter als irgendwo, weil man mit jedem etwas Interessantes zu reden hat.

Mengs fagt irgendwo vom Apoll von Belvedere, daß eine Statue, die ju gleich großem Styl mehr Wahrheit bes

Fleisches gesellte, das Größte wäre, was der Mensch sich denken könnte. Und durch jenen Torso eines Apolls, oder Bacchus, dessen ich schon gedacht, scheint sein Bunsch, seine Prophezeiung erfüllt zu senn. Mein Auge ist nicht genug gebildet, um in einer so delicaten Materie zu entscheiden; aber ich bin selbst geneigt diesen Rest für das Schönste zu halten was ich je gesehn habe. Leider ist es nicht allein nur Torso, sondern auch die Epiderm ist an vielen Orten weggewaschen, er mußnuter einer Trause gestanden haben.

Montag den 25. Juli

bestieg ich Abends die Trajanische Säule, um des unschäßbaren Anblicks zu genießen. Von dort oben herab, bei untergehender Sonne, nimmt sich das Coliseum ganz herrlich aus, das Capitol ganz nahe, der Palatin dahinter, die Stadt die sich anschließt. Ich ging erst spät und langsam durch die Straße zurück. Ein merkwürdiger Gegenstand ist der Plaß von Monte Cavallo mit dem Obelisk.

Dienstag ben 24. Juli 1787.

Nach der Villa Patrizzi, um die Sonne untergehen zu sehen, der frischen Luft zu genießen, meinen Geist recht mit dem Bilde der großen Stadt anzufüllen, durch die langen Linien meinen Gesichtskreis auszuweiten und zu vereinsachen, durch die vielen schönen und mannichsaltigen Gegenstände zu bereichern. Diesen Abend sah ich den Platz der Antoninischen Säule, den Palast Chigi vom Mond erlenchtet, und die Säule, von Alter schwarz, vor dem helleren Nachthimmel, mit einem weißen glänzenden Piedestal. Und wie viel andere unzählige

schöne einzelne Gegenstände trifft man auf so einer Promenade an. Aber wie viel dazu gehört sich nur einen geringen Theil von allem diesem zuzueignen! Es gehört ein Menschenleben dazu, ja das Leben vieler Menschen die immer stufenweis von einander lernen.

Mittwoch ben 25. Juli 1787.

3ch war mit dem Grafen Frieß die Gemmensammlung des Prinzen von Piombino zu sehen.

Freitag ten 27.

Uebrigens helfen mir alle Kunftler, alt und jung, um mein Talentchen zuzustußen und zu erweitern. In der Perspectiv und Baukunft bin ich vorgerückt, auch in der Composition der Landschaft. An den lebendigen Creaturen hängt's noch, da ist ein Abgrund, doch ware mit Ernst und Application hier auch weiter zu kommen.

Ich weiß nicht, ob ich ein Wort von dem Concert fagte, bas ich zu Ende voriger Woche gab. Ich lud diejenigen Perfonen dazu die mir hier manches Vergnügen verschafft haben, und ließ durch die Sanger der komischen Oper die besten Stücke der letten Intermezzen aufführen. Jedermann war vergnügt und zufrieden.

Run ift mein Saal schon aufgeraumt und aufgepußt; es lebt sich bei der großen Warme aufs angenehmste darin. Wir haben einen trüben, einen Regentag, ein Donnerwetter, nun einige heitere nicht sehr heiße Tage gehabt.

Conntage ben 22. Juli

aß ich bei Angelica, es ist nun schon hergebracht, daß ich ihr Sonntagsgast bin. Vorher suhren wir nach dem Palast Barberini, den trefflichen Leonard da Vinci und die Geliebte des Raphael, von ihm selbst gemalt, zu sehen. Mit Angelica ist es gar angenehm Gemälde zu betrachten, da ihr Ange sehr gebildet und ihre mechanische Kunstenntniß so groß ist. Dabei ist sie sehr für alles Schöne, Wahre, Zarte empfindlich und unglanblich bescheiden.

Nachmittags war ich beim Chevalier b'Agincourt, einem reichen Franzosen, der seine Zeit und sein Geld anwendet, eine Geschichte der Aunst von ihrem Verfall bis zur Austebung zu schreiben. Die Sammlungen die er gemacht hat sind höchst interessant. Man sieht wie der Menschengeist wäherend der trüben und dunkeln Zeit immer geschäftig war. Wenn das Werk zusammenkömmt, wird es sehr merkwürzig sein.

Jest habe ich etwas vor, daran ich viel lerne; ich habe eine Landschaft ersunden und gezeichnet, die ein geschickter Künstler, Dies, in meiner Gegenwart colorirt; dadurch gewöhnt sich Auge und Geist immer mehr an Farbe und Harmonie. Ueberhaupt geht es gut fort, ich treibe nur, wie immer, zu viel. Meine größte Freude ist, daß mein Auge sich an sichern Formen bildet und sich an Gestalt und Vershältniß leicht gewöhnt, und dabei mein alt Gefühl für Haug und Ganzes recht lebhaft wiederkehrt. Auf Uchung käme nun alles an.

Conntag ben 29. Juli 1787

war ich mit Angelica in bem Palaft Rondanini. Ihr werdet Gud aus meinen erften Romifden Briefen einer Debufe er= innern, die mir damals icon fo febr einleuchtete, jest nun aber mir bie größte Kreube giebt. Rur einen Begriff gu haben daß fo etwas in der Welt ift, daß fo etwas zu machen möglich war, macht einen zum boppelten Menschen. Wie gern fagt' ich etwas drüber, wenn nicht alles was man über fo ein Werk fagen fann, leerer Windhauch mare. Die Runft ift befhalb ba, daß man fie febe, nicht davon fpreche, als bochftens in ihrer Gegenwart. Wie ichame ich mich alles Runft= geschwäßes, in bas ich ehmals einstimmte. Wenn es möglich ift einen auten Gppsabauß von biefer Medufe zu haben, fo bring' ich ibn mit, boch fie mußte neu geformt werden. Es find einige bier au Raufe, die ich nicht mochte, denn fie verberben mehr die Idee, als daß fie und den Begriff gaben und erhielten. Befonders ift ber Mund unaussvrechlich und unnachahmlich groß.

Montag ben 50

blieb ich ben ganzen Tag zu hause und war fleißig. Egmont ruckt zum Ende, ber vierte Act ist so gut wie fertig. Sobald er abgeschrieben ist, schick' ich ihn mit der reitenden Post. Welche Freude wird mir's seyn, von Euch zu hören, daß Ihr dieser Production einigen Beisall gebt. Ich sühle mich recht jung wieder, da ich das Stück schreibe; möchte es auch auf den Leser einen frischen Eindruck machen. Abends war ein kleiner Ball in dem Garten hinter dem Hause, wozu wir auch eingeladen wurden. Ungeachtet jest keine Jahrszeit des Tanzes ist, so war man doch ganz lustig. Die Italianischen Mäuschen

haben ihre Eigenthümlichkeiten, vor zehn Jahren hätten einige passüren können, nun ist diese Aber vertrocknet, und es gab mir diese kleine Feierlichkeit kaum so viel Juteresse, um sie bis ans Ende auszuhalten. Die Mondnächte sind ganz unglaublich schön; der Ausgang, eh' sich der Mond durch die Dünste herausgearbeitet hat, ganz gelb und warm, come il sole d' Inghilterra, die übrige Nacht klar und freundlich. Ein kühler Wind und alles fängt an zu leben. Bis gegen Morgen sind immer Partien auf der Straße, die singen und spiezlen, man hört manchmal Duette, so schön und schöner als in einer Oper oder Concert.

Dienstag ben 31. Juli 1787

wurden einige Mondscheine aufs Papier gebracht, dann sonst allerlei gute Kunst getrieben. Abends ging ich mit einem Landsmann spazieren, und wir stritten über den Vorzug von Michel Angelo und Naphael; ich hielt die Partie des ersten, er des andern, und wir schlossen zulest mit einem gemeinschaftlichen Lob auf Leonard da Vinci. Wie glücklich bin ich, daß nun alle diese Namen aushören Namen zu seyn, und lebendige Begriffe des Werthes dieser trefflichen Menschen nach und nach vollständig werden.

Nachts in die komische Oper. Ein neues Intermezz L' Impressario in angustie ist ganz fürtrefflich und wird uns manche Nacht unterhalten, so heiß es auch im Schauspiele seyn mag. Ein Quintett, da der Poeta sein Stück vorlies't, der Impresar und die prima donna auf der einen Seite ihm Beifall geben, der Componist und die seconda donna auf der andern ihn tadeln, worüber sie zulest in einen allgemeinen Streit gerathen, ist gar glücklich. Die als Frauenzimmer

verkleibeten Caftraten machen ihre Rollen immer beffer und gefallen immer mehr. Wirklich für eine kleine Sommertruppe, die sich nur so zusammen gefunden hat, ift sie recht artig. Sie spielen mit einer großen Natürlichkeit und gutem Humor. Von der hifte stehen die armen Teufel ersbärmlich aus.

## Berich t.

### Juli.

Um Nachstehendes, welches ich nunmehr einzuführen gedenke, schicklicher Weise vorzubereiten, halte für nöthig einige Stellen aus dem vorigen Bande, welche dort, im Lauf der Creignisse, der Ausmerksamkeit möchten entgangen seyn, hier einzuschalten und die mir so wichtige Angelegenheit den Freunden der Naturwissenschaft dadurch abermals zu empsehlen.

Palermo, Dienstag ben 17. April 1767.

Es ist ein mahres Unglück, wenn man von vielerlei Geiftern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit
dem festen, ruhigen Vorsaft meine dichterischen Träume fortzusesten nach dem öffentlichen Garten, allein, eh' ich mich's
versaft, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon
dieser Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflanzen, die ich sonst
nur in Kübeln und Töpsen, ja die größte Zeit des Jahres
nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier
froh und frisch unter freiem himmel, und, indem sie ihre

Bestimmung vollkommen erfüllen, werden sie und deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes fiel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter dieser Schaar die Urpflanze entdecken könnte? Eine solche muß es denn doch geben! Boran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sey, wenn sie nicht alle nach Einem Muster gebildet wären?

Ich bemühte mich zu untersuchen, worin benn die vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden seven. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Vorsaß, der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan. Warum sind wir Neuern doch so zerstreut, warum gereizt zu Forderungen die wir nicht erreichen noch erfüllen können!

Meapel, ben 17. Mai 1787.

Ferner muß ich Dir vertrauen, daß ich dem Geheimniß ter Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe bin und daß es das einsachste ist was nur gedacht werden kann. Unter diesem himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen. Den hauptpunkt wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweisellos gefunden, alles Uebrige seh' ich auch schon im Ganzen und nur noch einige Punkte mussen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu, kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche ersinden, die consequent senn mussen,

das heißt: die, wenn sie auch nicht eriftiren, doch eriftiren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Dasselbe Geset wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

Soviel aber sey hier, ferneres Verständniß vorzubreiten, fürzlich ausgesprochen: Es war mir nämlich aufgegangen, daß in demjenigen Organ der Pstanze, welches wir als Vlatt gewöhnlich anzusprechen pstegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen verstecken und offenbaren könne. Vorwärts und rückwärts ist die Pstanze immer nur Vlatt, mit dem fünstigen Keime so ungertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denken darf. Sinen solchen Vegriff zu sassen, zu ertragen, ihn in der Natur aufzusinden ist eine Ausgabe, die und in einen peinlich süßen Sustand versett.

## Störende Naturbetrachtungen.

Wer an sich erfahren hat, was ein reichhaltiger Gebanke heißen will, er sey nun aus uns selbst entsprungen, oder von andern mitgetheilt und eingeimpft, wird gestehen was dadurch für eine leidenschaftliche Bewegung in unserm Geiste hervorgebracht werde, wie wir uns begeistert fühlen, indem wir alles dasjenige in Gesammtheit vorausahnen, was in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das Entwickelte weiter führen soll. Dieses bedenkend wird man mir zugesstehen, daß ich von einem solchen Gewahrwerden wie von

einer Leidenschaft eingenommen und getrieben worden, und, wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige Leben hindurch mich damit beschäftigen muffen.

So febr nun auch biefe Neigung mich innerlichft ergriffen hatte, fo war doch an fein geregeltes Studium nach mei= ner Ruckfehr in Rom zu denken; Doeffe, Runft und Alterthum, jedes forderte mich gewiffermaßen gang, und ich habe in meinem Leben nicht leicht overofere, mubfamer beschäftigte Tage gugebracht. Männern vom Kach wird es vielleicht gar an nair vorkommen, wenn ich erzähle, wie ich tagtäglich, in einem jeden Garten, auf Spaziergangen, fleinen Luftfahrten, mich der neben mir bemerften Offangen bemächtigte. Befonbers bei ber eintretenden Samenreife war es mir wichtig gu beobachten, wie manche davon an das Tageslicht bervortraten. Go wendete ich meine Aufmerksamkeit auf das Reimen Des während seines Wachsthums unförmlichen Cactus opuntia, und fab mit Veranugen daß er gang unschuldig difotpledonisch fich in zwei garren Blättchen enthüllte, fodann aber bei fer= nerem Buchfe fich die fünftige Unform entwickelte.

Auch mit Samenkapfeln begegnete mir etwas Auffallendes; ich hatte derfelben mehrere von Acanthus mollis nach Hanfe getragen und in einem offenen Kästchen niedergelegt; nun geschah es in einer Nacht, daß ich ein Knistern hörte und bald darauf das Umherspringen an Decke und Wände wie von kleinen Körpern. Ich erklärte mir's nicht gleich, fand aber nachher meine Schoten ausgesprungen und die Samen umher zerstreut. Die Trockne des Zimmers hatte die Neise bis zu solcher Elasticität in wenigen Tagen vollendet.

Unter den vielen Samen, die ich auf diese Weise beobachetete, muß ich einiger noch erwähnen, weil sie zu meinem Ansbenten fürzer oder langer in bem altem Rom fortwuchsen.

Pinienterne gingen gar merkwürdig auf, sie huben sich wie in einem Si eingeschlossen empor, warfen aber diese Haube bald ab und zeigten in einem Areuze von grünen Nadeln schon die Aufänge ihrer künftigen Bestimmung.

Galt das Bisherige der Fortpflanzung durch Samen, fo ward ich auf die Fortpflanzung durch Augen nicht weniger aufmerksam gemacht, und zwar durch Nath Neiffenstein, der auf allen Spaziergängen hier und dort einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie behauptete: in die Erde gesteckt musse jeder fogleich fortwachsen. Zum entscheidenden Beweis zeigte er derzleichen Stecklinge gar wohl angeschlagen in seinem Garten. Und wie bedeutend ist nicht in der Folgezeit eine solche allgemein versuchte Vermehrung für die botanische Gärtnerei geworden, die ich ihm wohl zu erleben gewünscht hätte.

Um auffallendsten war mir jedoch ein strauchartig in die Höhe gewachsener Nelfenstock. Man kennt die gewaltige Lebense und Vermehrungskraft dieser Pflanze; Ange ist über Auge an ihren Zweigen gedrängt, Knoten in Knoten hineinsgetrichtert; dieses wird nun hier durch Dauer gesteigert und die Augen aus unerforschlicher Enge zur höchst möglichen Entwicklung getrieben, so daß selbst die vollendete Blume wieder vier vollendete Blumen aus ihrem Busen hervorbrachte.

Bu Aufbewahrung diefer Bundergestalt kein Mittel vor mir sehend, unternahm ich es sie genau zu zeichnen, wobei ich immer zu mehrerer Einsicht in den Grundbegriff der Meztamorphose gelangte. Allein die Zerstreuung durch so vielerzlei Obliegenheiten ward nur desto zudringlicher, und mein Aufenthalt in Rom, dessen Ende ich voraussah, immer peinzlicher und belasteter.

Nachdem ich mich nun fo geraume Beit gang im Stillen gehalten und von aller boberen geritreuenden Gefellichaft fern geblieben, begingen wir einen Fehler, der die Aufmertfamfeit des gangen Quartiers, nicht weniger ber nach neuen und felt= famen Borfallen fich umschauenden Societat auf und richtete. Die Cache verhielt fich aber alfo: Angelica fam nie ins Theater, wir untersuchten nicht aus welcher Urfache: aber ba wir als leidenschaftliche Bühnenfreunde in ihrer Gegenwart die Anmuth und Gewandtheit der Canger, fo wie die Wirf= famfeit ber Mufit unferes Cimarofa nicht genugfam gu rühmen wußten und nichts febnlicher wünschten, als fie folder Genüffe theilhaftig zu machen, fo ergab fich eins aus bem andern, daß nämlich unfere jungen Leute, befonders Burn, ber mit den Sängern und Muffverwandten in dem besten Vernehmen fand, es dahin brachte, daß diefe fich in heiterer Befinnung erboten, auch vor und, ihren leidenschaftlichen Freunden und entichieden Beifall Gebenden, gelegentlich ein= mal in unferm Saale Mufit machen und fingen zu wollen. Dergleichen Vorhaben öfters besprochen, vorgeschlagen und verzögert, gelangte boch endlich nach bem Buniche ber jungern Theilnehmer zur fröhlichen Wirflichfeit. Concertmeifter Rrang, ein geübter Biolinift, in Bergogl. Beimarifden Diensten, der fich in Italien auszubilden Urlaub hatte, gab gulett durch feine unvermuthete Ankunft eine baldige Ent= scheidung. Gein Talent legte fich auf die Wage der Musif= luftigen, und wir faben uns in den Kall verfett. Madam Angelica, ihren Gemahl, Hofrath Reiffenstein, die Berren Jenkins, Bolvato, und wem wir fonft eine Artigkeit fculdig waren, zu einem anständigen Feste einladen zu fonnen. den und Tapegier hatten den Saal geschmudt, der nächste Raffeewirth die Erfrischungen übernommen, und fo ward ein

glanzendes Concert aufgeführt in der schönsten Sommernacht, wo sich große Maffen von Menschen unter den offenen Fenftern versammelten und, als wären sie im Theater gegenwärtig, die Gefänge gehörig beklatschten.

Ja was das Auffallendste war, ein großer mit einem Orchester von Musikfreunden besetzter Gesellschaftswagen, der so eben durch die nächtliche Stadt seine Lustrunde zu machen beliebte, hielt unter unsern Fenstern stille, und nachdem er den obern Bemühungen lebhaften Beifall geschenkt hatte, ließ sich eine wackre Baßstimme vernehmen, die eine der beliebtesten Arien eben der Oper, welche wir stückweise vortrugen, von allen Instrumenten begleitet, hinzugesellte. Wir erwiederten den vollsten Beifall, das Bolk klatschte mit drein, und jedermann versicherte, an so mancher Nachtlust, niemals aber an einer so vollkommenen zufällig gelungenen Theil genommen zu baben.

Auf einmal nun zog unfere zwar anftändige aber doch stille Wohnung dem Palaft Rondanini gegenüber die Aufmerksfamkeit des Sorso auf sich. Ein reicher Mylordo, hieß es, müsse da eingezogen seyn, niemand aber wußte ihn unter den bekannten Persönlichkeiten zu sinden und zu entzissern. Freislich, hätte ein dergleichen Fest sollen mit baarem Gelde geleisstet werden, so würde dasjenige was hier von Künstlern Künstlern zu Liebe geschah und mit mäßigem Auswand zur Ausführung zu bringen war, bedeutende Kosten verursacht haben. Wir setzen nun zwar unser voriges stilles Leben fort, konnten aber das Vorurtheil von Neichthum und vornehmer Geburt nicht mehr von uns ablehnen.

Bu einer lebhaften Gefelligfeit gab fodann auch die Un= funft bes Grafen Frieß jedoch neuen Unlag. Er hatte ben Abbate Cafti bei fich, welcher burch Borlefung feiner, bamals noch ungedruckten galanten Erzählungen große Luft erregte: fein beiterer freier Bortrag ichien jene geiftreichen übermäßig genialen Darftellungen vollkommen ins Leben zu bringen. Wir bedauerten nur, daß ein fo gut gefinnter reicher Runft= liebhaber nicht immer von den zuverlässigsten Menschen bedient werbe. Der Ankauf eines untergeschobenen geschnittenen Steines machte viel Reden und Berdruß. Er fonnte fich in-Deffen über den Unfauf einer ichonen Statue gar wohl erfreuen, Die einen Varis, nach der Auslegung anderer einen Mithras, porftellte. Das Gegenbild fieht jest im Mufeo Vio-Clementino, beide maren jufammen in einer Sandgrube gefunden worden. Doch waren es nicht die Unterhandler in Runftgeschäften allein die ihm auflauerten, er hatte manches Abenteuer zu bestehen; und da er fich überhaupt in der heißen Jahreszeit nicht zu iconen wußte, fo fonnt' es nicht fehlen, daß er von mancher= lei lebeln angefallen murde, welche die letten Tage feines Aufenthalts verbitterten. Mir aber mar es um fo ichmeralicher, als ich feiner Gefälligkeit gar manches schuldig geworden; wie ich denn auch die treffliche Gemmensammlung des Pringen von Viombino mit ihm zu betrachten gunftige Belegenheit fand.

Beim Grafen Frieß fanden sich, außer den Kunsthändlern, auch wohl der Art Literatoren, wie sie hier in Abbe-Tracht herumwandern. Mit diesen war kein angenehmes Gespräch. Kaum hatte man von nationaler Dichtung zu sprechen

angefangen und fich über ein und andern Dunft zu belehren gesucht, fo mußte man unmittelbar, und obne meiteres, die Frage vernehmen: ob man Arioft oder Taffo, welchen von beiden man für den größten Dichter balte? Antwortete man: Gott und der Natur fen zu danfen, daß fie zwei folche vor= gualiche Manner Giner Nation gegonnt, beren jeder und, nach Beit und Umftanden, nach Lagen und Empfindungen, die berrlichften Augenblide verlieben, und beruhigt und entzudt - dieg vernünftige Wort ließ niemand gelten. Nun murbe berjenige für den man fich entschieden hatte boch und bober gehoben, der andere tief und tiefer dagegen berabgefest. erstenmale sucht' ich die Vertheidigung des Berabgefetten gu übernehmen und feine Borguge geltend ju machen; dieß aber perfing nicht, man batte Partei ergriffen und blieb auf feinem Ginne. Da nun eben daffelbe immerfort und fort sich wiederholte, und es mir zu ernft war, um dialeftisch über bergleichen Gegenstände zu controvertiren, fo vermied ich ein folches Gefprach, befonders da ich merkte, daß es nur Phrasen maren, die man, ohne eigentliches Intereffe an dem Gegenstande zu finden, aussprach und behanvtete.

Diel schlimmer aber war es, wenn Dante zur Sprache kam. Ein junger Mann von Stande und Geist und wirklichem Untheil an jenem außerordentlichen Manne, nahm meinen Beifall und Billigung nicht zum Besten auf, indem er ganz unbewunden versicherte: jeder Ansländer musse Verzicht thun auf das Verständniß eines so außerordentlichen Geistes, dem ja selbst die Italianer nicht in allem solgen könnten. Nach einigen hin: und Widerreden verdroß es mich denn doch zulest, und ich sagte: ich musse bekennen, daß ich geneigt sey seinen Lenßerungen Beifall zu geben; denn ich habe nie

begreifen können, wie man sich mit diesen Gedichten beschäftigen möge. Mir komme die Hölle ganz abscheulich vor, das Fegeseuer zweideutig und das Paradies langweilig; womit er sehr zufrieden war, indem er daraus ein Argument für seine Behauptung zog: dieß eben beweise, daß ich nicht die Tiese und Höhe dieser Gedichte zum Verständniß bringen könne. Wir schieden als die besten Freunde; er versprach mir sogar einige schwere Stellen, über die er lange nachgedacht und über deren Sinn er endlich mit sich einig geworden sey, mitzutheizlen und zu erklären.

Leider war die Unterhaltung mit Künstlern und Kunstfreunden nicht erhaulicher. Man verzieh jedoch endlich andern den Fehler den man an sich bekennen mußte. Bald war
es Raphael, bald Michel Angelo, dem man den Vorzug
gab, woraus denn am Schluß nur hervorging: der Mensch
sey ein so beschränktes Wesen, daß, wenn sein Geift sich auch
dem Großen geöffnet habe, er doch niemals die Großheiten
verschiedener Art ebenmäßig zu würdigen und anzuerkennen

Fähigfeit erlange.

Wenn wir Tischbein's Gegenwart und Einfluß vermißten, so hielt er uns dagegen durch sehr lebendige Briefe möglichst schalos. Außer manchen geistreich aufgefaßten wunderlichen Vorfällen und genialen Ansichten erfuhren wir das Nähere durch Zeichnung und Stizze von einem Gemälde, mit welchem er sich daselbst hervorthat. In halben Figuren sah man darauf Oresten, wie er am Opferaltar von Iphigenien erkannt wird, und die ihn bisher verfolgenden Furien so eben entweichen. Sphigenie war das wohlgetroffene Vildniß

der Lady Hamilton, welche damals auf dem höchsten Gipfel der Schönheit und des Ansehens glanzte. Auch eine der Furien war durch die Alehnlichkeit mit ihr veredelt, wie sie denn überhaupt als Topus für alle Heroinen, Musen und Halbgöttinnen gelten mußte. Ein Künstler der dergleichen vermochte, war in dem bedeutenden geselligen Kreise eines Nitter Hamilton sehr wohl aufgenommen.

# August.

# Correspondeng.

Den 1. Muguft 1787.

Den ganzen Tag fleißig und still wegen der hise. Meine beste Frende bei der großen Wärme ist die Ueberzeugung, daß ihr auch einen guten Sommer in Dentschland haben werdet. hier das hen einführen zu sehen ist die größte Lust, da es in dieser Zeit gar nicht regnet und so der Feldbau nach Willskur behandelt werden kann, wenn sie nur Keldbau hätten.

Abends ward in der Tiber gebadet, in wohlangelegten sichern Babhäuschen; dann auf Trinità de Monti spaziert und frische Luft im Mondscheine genossen. Die Mondscheine sind hier wie man sich sie benkt oder fabelt.

Der vierte Act von Egmont ist fertig, im nächsten Brief hoff' ich bir ben Schluß bes Studes anzufundigen.

Dhne Datum.

Bei meiner Rückreise burch die Schweiz werde ich auf ben Magnetismus achten. Die Sache ist weder ganz leer, noch ganz Betrug. Nur die Menschen die sich bisher damit abgegeben, sind mir verdächtig. Marktschreier, große herren und Propheten, lauter Menschen die gern Viel mit Wenigem thun, gern oben sind 1c.

Wir haben die famose Heren-Epoche in der Geschichte, die mir psychologisch noch lange nicht erklärt ist, diese hat mich ausmerksam und mir alles Bunderbare verdächtig gemacht.

Wie mir die Heren beim Magnetismus einfallen, ift eine etwas weite Ideen-Affociation, die ich auf diesem Blättchen nicht ausführen fann.

Gestern nach Sonnenuntergang — man mag früher wegen der Siße nicht ausgehen — war ich in der Villa Borghese. Wie hab' ich dich zu mir gewünscht. Gleich vier herrliche Tableau's habe ich gefunden, die man nur abschreiben dürste, wenn man's könnte. Ich muß in der Landschaft und im Zeichnen überhaupt fortrücken, es koste was es wolle. Auf eben dem Spaziergange machte ich Anstalten Egmont zu endigen. Wenn ich dran komme geht es geschwind. Lebe wohl, und gedenke mein.

Den 11. Aluguft 1787.

Ich bleibe noch bis funftige Oftern in Italien. Ich fann jest nicht aus der Lehre laufen. Wenn ich aushalte, fomme ich gewiß so weit, daß ich meinen Freunden mit mir Freude machen fann. Ihr sollt immer Briefe von mir haben, meine Schriften fommen nach und nach, so habt Ihr den Begriff von mir als eines abwesend Lebenden, da Ihr mich so oft als einen gegenwärtig Todten bedauert habt.

Egmont ift fertig und wird zu Ende diefes Monats abgehen fonnen. Alsbann erwarte ich mit Schmerzen Ener Urtheil.

Kein Tag vergeht daß ich nicht in Kenntniß und Ansnbung der Kunft zunehme. Wie eine Flasche sich leicht füllt, die man oben offen unter das Wasser stößt, so kann man hier leicht sich ausfüllen wenn man empfänglich und bereitet ift; es drängt das Kunstelement von allen Seiten zu. Den guten Sommer den Ihr habt, konnte ich hier vorauskagen. Wir haben ganz gleichen reinen himmel und am hohen Tag entsehliche hiße, der ich in meinem kühlen Saale ziemlich entgehe. September und October will ich auf dem Lande zubringen und nach der Natur zeichnen. Vielleicht geh' ich wieder nach Neapel, um hackert's Unterricht zu genießen. Er hat mich in vierzehn Tagen, die ich mit ihm auf dem Lande war, weiter gebracht, als ich in Jahren für mich würde vorgerückt seyn. Noch schicke ich Dir nichts und halte ein Dußend kleine Skizzchen zurück, um Dir auf einmal etwas gutes zu fenden.

Diese Woche ift fill und fleißig hingegangen. Besonders hab' ich in der Perspectiv manches gelernt. Verschaffeldt, ein Sohn des Mannheimer Directors, hat diese Lehre recht durchgedacht und theilt mir seine Kunftstüde mit. Auch sind einige Mondscheine aufs Bret gekommen und ausgetuscht worden, nebst einigen andern Ideen, die fast zu toll sind als daß man sie mitttheilen sollte.

Dtom, ben 11. Muguft 1767.

Ich habe ber Herzogin einen langen Brief geschrieben und ihr gerathen die Reise nach Italien noch ein Jahr zu versschieben. Geht sie im October, so kommt sie gerade zur Zeit in dieß schöne Land, wenn sich bas Wetter umkehrt, und sie hat einen bösen Spaß. Folgt sie mir in viesem und andrem, so kann sie Freude haben, wenn das Glick gut ist. Ich gönne ihr herzlich diese Reise.

Es ift fowohl für mich als für andere geforgt und die Bukunft wollen wir geruhig erwarten. Niemand kann sich umprägen und niemand feinem Schickfale entgehn. Aus eben

diefem Briefe wirft Du meinen Plan fehn und ihn hoffentlich billigen. Ich wiederhole bier nichts.

Ich werde oft schreiben und ben Winter durch immer im Geiste unter Guch seyn. Taffo tommt nach dem neuen Jahre. Faust soll auf feinem Mantel als Courier meine Anfunst melben. Ich habe alsdann eine hauptepoche zurückgelegt, rein geendigt, und fann wieder anfangen und eingreisen wo es nöthig ift. Ich fühle mir einen leichtern Sinn und bin fast ein andrer Mensch als vorm Jahr.

Ich lebe in Reichthum und Ueberfluß alles deffen was mir eigens lieb und werth ift, und habe erft biese paar Monate meine Zeit hier recht genossen. Denn es legt sich nun aus einander, und die Runft wird mir wie eine zweite Natur, die gleich der Minerva aus dem haupte Inpiters, so ans dem haupte der größten Menschen geboren worden. Davon sollt Ihr in der Folge Tage lang, wohl Jahre lang unterhalten werden.

3ch muniche Euch allen einen guten September. Um Ende Augusts, wo alle unfre Geburtstage zusammentreffen, will ich Eurer fleißig gedenken. Wie die hiße abnimmt geh' ich aufs Land, dort zu zeichnen, indeß thu' ich, was in der Stube zu thun ist, und muß oft pausiren. Abends besonders muß man sich vor Verkältung in Acht nehmen.

Rom, den 15. August 1787.

Diese Woche hab' ich einigermaßen von meiner nordischen Geschäftigkeit nachlassen muffen, die ersten Tage waren gar zu heiß. Ich habe also nicht so viel gethan als ich wunschte. Run haben wir seit zwei Tagen die schönste Tramontane und eine gar freie Luft. September und October muffen ein paar himmlische Monate werden.

Gestern fuhr ich vor Sonnenaufgang nach Aqua acetosa; es ist wirklich zum närrisch werden, wenn man die Alarheit, die Mannichfaltigkeit, duftige Durchsichtigkeit und himmlische Kärbung der Landschaft, besonders der Fernen ansieht.

Moris sindirt jest die Antiquitäten und wird sie zum Gebrauch der Jugend und zum Gebrauch eines jeden Denkenden vermenschlichen und von allem Büchermoder und Schulstand reinigen. Er hat eine gar glückliche richtige Art die Sachen anzusehn, ich hoffe daß er sich auch Zeit nehmen wird gründlich zu seyn. Wir gehen des Abends spazieren, und er erzählt mir welchen Theil er des Tags durchgedacht, was er in den Antoren gelesen, und so füllt sich auch diese Lücke aus, die ich bei meinen übrigen Beschäftigungen lassen müßte und nur spät und mit Mühe nachholen könnte. Ich sehe indes Gebäude, Straßen, Gegend, Monumente an, und wenn ich Abends nach Hause komme, wird ein Bild, das mir besonders ausgesallen, unterm Plandern auss Papier gescherzt. Ich lege Dir eine solche Stizze von gestern Abend bei. Es ist die ungefähre Idee, wenn man von hinten das Capitol heraussommt.

Mit der guten Angelica war ich Sonntags die Gemälde des Prinzen Aldobrandini, befonders einen trefflichen Leonard da Linci zu sehen. Sie ist nicht glücklich wie sie est zu sevn verdiente, bei dem wirklich großen Talent und bei dem Versmögen das sich täglich mehrt. Sie ist müde auf den Kauf zu malen und doch sindet ihr alter Gatte est gar zu schön, daß so schweres Geld für oft leichte Arbeit einkommt. Sie möchte nun sich selbst zur Freude, mit mehr Muße, Sorgfalt und Studium arbeiten und könnte est. Sie haben keine Kinder, können ihre Interessen nicht verzehren und sie verdient täglich auch mit mäßiger Arbeit noch genug hinzu. Das ist nun aber nicht und wird nicht. Sie spricht sehr aufrichtig mit

mir, ich hab' ihr meine Meinung gefagt, hab' ihr meinen Rath gegeben, und muntre sie auf, wenn ich bei ihr bin. Man rede von Mangel und Unglück, wenn die welche genug besißen, es nicht brauchen und genießen können! Sie hat ein unglaubliches und als Weib wirklich ungeheures Talent. Man muß sehen und schäßen was sie macht, nicht das was sie zurück- läßt. Wie vieler Künstler Arbeiten halten Stich, wenn man rechnen will was fehlt.

Und so, meine Lieben, wird mir Nom, das Nömische Wesen, Aunst und Künstler immer bekannter, und ich sehe die Verhältnisse ein, sie werden mir nah und natürlich, durchs Mitleben und Hin= und Herwandeln. Jeder bloße Besuch giebt falsche Begriffe. Sie möchten mich auch hier aus meiner Stille und Ordnung bringen und in die Welt ziehen, ich wahre mich so gut ich kann. Verspreche, verzögre, weiche aus, verspreche wieder und spiele den Italianer mit den Italianern. Der Cardinal Staatssecretair, Buoncompagni, hat mir es gar zu nahe legen lassen, ich werde aber ausweichen, bis ich halb September aufs Land gehe. Ich scheue mich vor den Herren und Damen wie vor einer bösen Krankheit, es wird mir schon weh, wenn ich sie fahren sehe.

Rom, ben 23. Auguft 1787.

Euren lieben Brief Nr. 24 erhielt ich vorgestern eben als ich nach bem Natican ging, und habe ihn unterwegs und in der Sixtinischen Capelle aber und abermals gelesen, so oft ich ausruhte von dem Sehen und Ausmerken. Ich fann Euch nicht ausdrücken wie sehen ich Cuch zu mir gewünscht habe, damit Ihr nur einen Begriff hattet was ein einziger und ganzer Mensch machen und ausrichten fann; ohne die Sixtinische Capelle gesehen zu haben fann man sich feinen auschauenden

Begriff machen, was Ein Mensch vermag. Man hort und lies't von viel großen und braven Leuten, aber hier hat man es noch ganz lebendig über dem Haupte, vor den Augen. Ich habe mich viel mit Such unterhalten und wollte es stände alles auf dem Blatte. Ihr wollt von mir wissen! Wie vieles könnt' ich sagen! denn ich bin wirklich umgeboren und erneuert und ausgefüllt. Ich fühle daß sich die Summe meiner Kräfte zusammenschließt und hoffe noch etwas zu thun. Ueber Landschaft und Architektur habe ich diese Zeit her ernstlich nachgedacht, auch einiges versucht und sehe nun wo es damit hins auswill, auch wie weit es zu bringen wäre.

Nun hat mich zulest das A und D aller uns bekannten Dinge, die menschliche Figur, angefaßt, und ich sie, und ich fage: Herr ich lasse dien nicht, du segnest mich denn, und sollt' ich mich lahm ringen. Mit dem Zeichnen geht es gar nicht, und ich habe also mich zum Modelliren entschlossen und das scheint rücken zu wollen. Wenigstens bin ich auf einen Gedanken gekommen, der mir vieles erleichtert. Es wäre zu weitläusig es zu detailliren, und es ist besser zu thun als zu reden. Genug, es läuft darauf hinaus: daß mich nun mein hartnäckig Studium der Natur, meine Sorgsalt mit der ich in der comparirenden Anatomie zu Werke gegangen bin, nunmehr in den Stand sehen in der Natur und den Antiken manches im Ganzen zu sehen, was den Kunstlern im Einzelnen auszusuchen schwer wird, und das sie, wenn sie es endlich erlangen, nur sür sich bessehen und andern nicht mittheilen können.

Ich habe alle meine physiognomischen Aunststücken, die ich aus Pit auf den Propheten in den Winkel geworfen, wieder hervorgesucht, und sie kommen mir gut zu passen. Ein Herculestopf ist angefangen; wenn dieser glückt, wollen wir weiter geben.

So entfernt bin ich jest von der Welt und allen welts lichen Dingen, es fommt mir recht wunderbar vor, wenn ich eine Zeitung lefe. Die Gestalt dieser Welt vergeht, ich möchte mich nur mit dem beschäftigen was bleibende Verhaltnisse sind und so nach der Lehre des \* \* \* meinem Geiste erst die Ewigfeit verschaffen.

Gefiern sah ich bei Eh. v. Worthley, der eine Reise nach Griechenland, Aegopten ic. gemacht hat, viele Zeichnungen. Was mich am meisten interessirte waren Zeichnungen nach Badreliefs, welche im Fries des Tempels der Minerva ju Athen sind, Arbeiten des Phidias. Man kann sich nichts Schöneres denken als die wenigen einsachen Figuren. Uebrigens war wenig Reizendes an den vielen gezeichneten Gegenftänden; die Gegenden waren nicht glücklich, die Architekture besser.

Lebe wohl für hente. Es wird meine Buffe gemacht, und das hat mir drei Morgen biefer Doche genommen.

Den 29. Anguft 1787.

Mir ist diese Tage manches Gute begegnet, und heute zum Feste fam mir Herder's Buchlein voll würdiger Gottesgedanken. Es war mir tröstlich und erquicklich sie in diesem Babel, der Mutter so vieles Betrugs und Irrthums, so rein und schön zu lesen, und zu denken daß doch jest die Zeit ist wo sich solche Gesinnungen, solche Denkarten verbreiten können und dürsen. Ich werde das Büchlein in meiner Einsamseit noch oft lesen und beherzigen, auch Anmerkungen dazu machen, welche Anlaß zu künstigen Unterredungen geben können.

3ch habe biefe Tage immer weiter um mich gegriffen in Betrachtung ber Kunft, und überfebe nun faft bas gauge

Pensum das mir zu absolviren bleibt; und wenn es absolvirt ift, ist noch nichts gethan. Vielleicht giebt's andern Anlaß, dasjenige leichter und besfer zu thun, wozu Talent und Geschick bestimmt.

Die Frangofifche Afademie hat ihre Arbeiten ausgestellt, es find intereffante Sachen drunter. Pindar der die Götter um ein gluckliches Ende bittet, fällt in die Arme eines Angben den er febr liebt, und ftirbt. Es ift viel Berdienft in dem Bilde. Gin Architeft bat eine gar artige idee ausgeführt, er hat bas jegige Rom von einer Geite gezeichnet, wo es fich mit allen feinen Theilen gut ausnimmt. Dann hat er auf einem andern Blatte das alte Rom vorgestellt, als wenn man es aus demfelben Standpunkt fabe. Die Orte wo die alten Monumente gestanden weiß man, ihre Form auch meiftens, von vielen fteben noch die Ruinen. Dun hat er alles Neue weggethan und das Alte wieder bergestellt, wie es etwa zu Beiten Diocletian's ausgesehen baben mag: und mit eben fo viel Beschmad, als Studium, und allerliebit gefärbt. Bas ich thun fann thu' ich, und häufe foviel von allen diefen Begriffen und Talenten auf mich, als ich schlevven fann, und bringe auf diese Weise doch bas Reellste mit.

hab' ich Dir schon gesagt, daß Trippel meine Buste arbeitet? Der Fürst von Baldeck hat sie bei ihm bestellt. Er ist schon meist fertig, und es macht ein gutes Ganze. Sie ist in einem sehr soliden Styl gearbeitet. Wenn das Modell fertig ist, wird er eine Gypsform darüber machen, und dann gleich den Marmor aufangen, welchen er dann zulest noch dem Leben auszuarbeiten wünscht, denn was sich in dieser Materie thun läßt, kann man in keiner andern erreichen.

Angelica malt jest ein Bild das fehr gluden wird: bie Mutter der Grachen, wie fie einer Freundin, welche

ihre Juwelen austramte, ihre Rinder als die beffen Schäfe zeigt. Es ift eine natürliche und fehr gludliche Composition.

Wie schön ist es zu faen, damit geerntet werde! Ich habe hier durchaus verschwiegen, daß heute mein Geburtstag sev, und dachte beim Ausstehen: sollte mir denn von Hause nichts zur Feier kommen? Und siehe da wird mir Euer Packet gebracht das mich unsäglich erfreut. Gleich seste ich mich hin es zu lesen und bin nun zu Ende und schreibe gleich meinen herzlichsten Dank nieder.

Nun möchte ich benn erst bei Euch sepn, da follte es an ein Gespräch gehen, zu Aussührung einiger angedeuteten Punkte. Genug, das wird uns auch werden, und ich danke herzlich, daß eine Säule gesetht ist, von welcher an wir nun unfre Meilen zählen können. Ich wandle starken Schrittes in den Gesilden der Natur und Kunst herum und werde Dir mit Freuden von da aus entgegen kommen.

Ich habe es heute, nach Empfang Deines Briefes, noch einmal durchgedacht und muß darauf beharren: mein Kunstestudium, mein Autorwesen alles fordert noch diese Zeit. In der Kunst muß ich es so weit bringen, daß alles anschauende Kenntniß werde, nichts Tradition und Name bleibe, und ich zwing' es in diesem halben Jahre, auch ist es nirgends als in Nom zu zwingen. Meine Sächelchen, denn sie kommen mir sehr im Diminutiv vor, muß ich wenigstens mit Samm-lung und Freudigkeit enden.

Dann zieht mich alles nach dem Vaterlande zurud. Und wenn ich auch ein isolirtes, privates Leben führen follte, habe ich soviel nachzuholen und zu vereinigen, daß ich für zehn Jahre keine Nuhe sehe.

In der Naturgeschichte bring' ich Dir Sachen mit die Du nicht erwartest. Ich glaube bem Wie ber Organisation sehr

nahe zu ruden. Du follst biese Manifestationen (nicht Fulgurationen) unfres Gottes mit Freuden beschauen und mich belehren, wer in der alten und neuen Beit dasselbe gefunden, gedacht, es von eben der Seite oder aus einem weuig abweichenden Standpunkte betrachtet.

## Bericht.

#### August.

Ju Anfang bieses Monats reifte bei mir ber Vorsat, noch ben nächsten Winter in Rom zu bleiben; Gefühl und Einsicht daß ich aus diesem Justande noch völlig unreif mich entsernen, auch daß ich nirgends solchen Raum und solche Rube für den Abschluß meiner Werke finden würde, bestimmten mich endlich; und nun, als ich solches nach Hause gemeldet hatte, begann ein Zeitraum neuer Art.

Die große hiße, welche sich nach und nach steigerte und einer allzuraschen Thätigkeit Ziel und Maaß gab, machte solche Räume angenehm und wünschenswerth, wo man seine Zeit nühlich in Nuh und Kühlung zubringen konnte. Die Sixtinische Capelle gab hiezu die schönste Gelegenheit. Gerade zu dieser Zeit hatte Michel Angelo auss neue die Verechrung der Künstler gewonnen; neben seinen übrigen großen Eigenschaften sollt' er sogar auch im Colorit nicht übertroffen worden senn, und es wurde Mode, zu streiten, ob er oder Naphael mehr Genie gehabt. Die Transsiguration des Lesteren wurde mitunter sehr strenge getadelt und die Disputa das beste seiner Werke genannt; wodurch sich denn schon die später ausgesommene Vorliebe für Werke der alten Schule

antundigte, welche ber ftille Beobachter nur für ein Symptom halber und unfreier Talente betrachten und fich niemals damit befreunden konnte.

Es ift fo fcwer, ein großes Talent zu faffen, gefchweige benn zwei zugleich. Wir erleichtern und biefes durch Warteilichfeit: defhalb denn die Schabung von Runftlern und Schrift: stellern immer schwanft, und einer oder der andere immer ausschließlich den Tag beberricht. Mich konnten bergleichen Streitigfeiten nicht irre machen, ba ich fie auf fich beruben ließ, und mich mit unmittelbarer Betrachtung alles Werthen und Wurdigen beschäftigte. Diefe Borliebe für den großen Alorentiner theilte fich von den Runftlern gar bald auch den Liebhabern mit, ba benn auch gerade au jener Beit Burn und Ling Mauarellcopien in der Girtinischen Cavelle für Grafen Frieß zu fertigen batten. Der Cuftode ward gut bezahlt, er ließ und durch die Sinterthur neben dem Altar binein. und wir hauseten barin nach Belieben. Es fehlte nicht an einiger Nahrung, und ich erinnere mich, ermudet von großer Tageshiße, auf dem papftlichen Stuhle einem Mittagsichlaf nachgegeben zu haben.

Sorgfältige Durchzeichnungen ber unteren Köpfe und Figuren des Altarbildes, die man mit der Leiter erreichen konnte, wurden gefertigt, erft mit weißer Kreide auf schwarze Florzahmen, dann mit Röthel auf große Papierbogen durchgezeichnet.

Ebnermaßen ward benn auch, indem man sich nach dem Aeltern hinwendete, Leonard da Binci berühmt, deffen hochgeschäftes Bild, Christus unter den Pharisäern, in der Galerie Aldobrandini ich mit Angelica besuchte. Es war herstömmlich geworden, daß sie Sonntag um Mittag mit ihrem Gemahl und Rath Reiffenstein bei mir vorsuhr, und wir

fodann mit möglichster Gemutheruhe uns durch eine Backofenhiße in irgend eine Sammlung begaben, dort einige Stunden verweilten, und sodann zu einer wohlbesehten Mittagstafel bei ihr einkehrten. Es war vorzüglich belehrend mit diesen drei Personen, deren eine jede in ihrer Art theoretisch, praktisch, ästhetisch und technisch gebildet war, sich in Gegenwart so bedeutender Kunstwerke zu besprechen.

Nitter Worthley, ber aus Griechenland zurnäckgefommen war, ließ und wohlwollend feine mitgebrachten Zeichnungen sehen, unter welchen die Nachbildungen der Arbeiten des Phistias im Fronton der Afropolis einen entschiedenen und unauslöschlichen Eindruck in mir zurückließen, der um destostater war, als ich, durch die mächtigen Gestalten des Michel Angelo veranlaßt, dem menschlichen Körper mehr als bisher Ausmerksamkeit und Studium zugewendet hatte.

Eine bedeutende Epoche jedoch in dem regsamen Aunsteleben machte die Ausstellung der Französischen Afademie zu Ende des Monats. Durch David's Horatier hatte sich das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen hingeneigt. Tischebein wurde dadurch veranlaßt, seinen Heftor, der den Paris in Gegenwart der Helena auffordert, lebensgroß anzusangen. Durch Drouais, Gagnereau, des Marés, Gauffier, St. Durs erhält sich nunmehr der Nuhm der Franzosen, und Vognet erwirbt als Landschaftsmaler im Sinne Poussin's einen guten Namen.

Indessen hatte Morih sich um die alte Mythologie bemüht; er war nach Rom gefommen, um nach früherer Art durch eine Reisebeschreibung sich die Mittel einer Reise zu verschaffen. Ein Buchhändler hatte ihm Vorschuß geleistet; aber bei seinem Ausenthalt in Rom wurde er bald gewahr, daß ein leichtes loses Tagebuch nicht ungestraft verfaßt werden tonne. Durch tagtägliche Gespräche, durch Anschauen so vieler wichtiger Aunstwerke regte sich in ihm der Gedante, eine Götterlehre der Alten in rein menschlichem Sinne zu schreiben, und solche mit belehrenden Umrissen nach geschulttenen Steinen fünftig herauszugeben. Er arbeitete fleißig daran, und unser Berein ermangelte nicht, sich mit demselben einwirkend darüber zu unterhalten.

Eine bochft angenehme, belehrende Unterhaltung, mit meinen Bunichen und Zweden unmittelbar aufammentreffend. fnüpfte ich mit dem Bildhauer Trippel in feiner Werkstatt an, als er meine Bufte modellirte, welche er fur ben Rurften non Malbed in Marmor ausarbeiten follte. Berade gum Studium der menichlichen Bestalt, und um über ihre Droportionen, als Ranon und als abweichender Charafter aufgeflart au werden, mar nicht wohl unter andern Bedingungen au Diefer Augenblick ward auch doppelt intereffant, dadurch dag Trippel von einem Apollofopf Kenntnig erhielt, ber fich in der Sammlung des Palasts Giuftiniani bisher unbeachtet befunden batte. Er hielt benfelben fur eine ber edelften Runftwerfe, und begte Soffnung ibn zu faufen, melches jedoch nicht gelang. Diefe Untite ift feitdem berühmt geworden und frater an herrn v. Vourtales nach Reufchatel gefommen.

Aber wie berjenige, der sich einmal zur See wagt, durch Wind und Wetter bestimmt wird seinen Lauf bald dahin bald dort hin zu nehmen, so erging es auch mir. Verschaffeldt eröffnete einen Eurs der Perspective, wo wir uns des Abends versammelten und eine zahlreiche Gesellschaft auf seine Lehren horchte, und sie unmittelbar ausübte. Das Vorzüglichste war dabei, daß man gerade das Hinreichende und nicht zu viel sernte.

Aus dieser contemplativ thätigen, geschäftigen Nuhe hätte man mich gerne herausgerissen. Das unglückliche Concert war in Rom, wo das hin= und Wiederreden des Tags wie an kleinen Orten herkömmlich ist, vielsach besprochen; man war auf mich und meine schriftstellerischen Arbeiten ausmerksam geworden; ich hatte die Iphigenie und sonstiges unter Freunden vorgelesen, worüber man sich gleichfalls besprach. Cardinal Buoncompagni verlangte mich zu sehen, ich aber hielt fest in meiner wohlbekannten Einssedelei, und ich konnte dieß um so eher, als Nath Neissenstein sest und eigensinnig behauptete: da ich mich durch ihn nicht habe präsentiren lassen, so könne es kein anderer thun. Dieß gereichte mir sehr zum Vortheil, und ich benutzte immer sein Ansehn, um mich in einmal gewählter und ausgesprochener Abgeschiedenheit zu erhalten.

# Correspondenz.

Den 1. Ceptember 1787.

Hente kann ich fagen ift Egmont fertig geworden; ich habe diese Beit her immer noch hier und da daran gearbeitet. Ich schiede ihn über Zürich, denn ich wünsche daß Kapfer Zwischenacte dazu und was sonst von Musik nöthig ist componiren möge. Dann wünsch' ich Euch Freude daran.

Meine Aunststudien gehen sehr vorwärts, mein Princip past überall und schließt mir alles auf. Alles was Künstler nur einzeln mubsam zusammensuchen muffen, liegt nun zussammen offen und frei vor mir. Ich sehe jest wie viel ich nicht weiß, und der Weg ist offen alles zu wissen und zu begreifen.

Morifien hat Herder's Gotteslehre fehr wohl gethan, er zählt gewiß Epoche seines Lebens davon, er hat sein Gemüth dahin geneigt und war durch meinen Umgang vorbereitet, er schlug gleich wie wohl getrocknet Holz in lichte Flammen.

Rom, ben 3. September 1757.

Heute ift es jahrig daß ich mich aus Carlsbad entfernte. Welch ein Jahr! und welch eine sonderbare Epoche für mich bieser Tag, des Herzogs Geburtstag und ein Geburtstag für

mich zu einem neuen Leben. Wie ich bieses Jahr genutt, kann ich jest weder mir noch andern berechnen; ich hoffe es wird die Zeit kommen, die schöne Stunde, da ich mit Euch alles werde summiren können.

Jest gehn hier erst meine Studien an, und ich hatte Rom gar nicht gesehen, wenn ich früher weggegangen wäre. Man denkt sich gar nicht was hier zu sehen und zu lernen ist; auswärts kann man keinen Vegriff davon haben.

Ich bin wieder in die Megnytischen Sachen gefommen. Diese Tage war ich einigemal bei dem großen Obelist der noch zerbrochen zwischen Schutt und Roth in einem Sofe liegt. Es war der Obelist des Sefostris, in Rom ju Ehren bes Angusts aufgerichtet, und ftand als Beiger der großen Counenuhr, die auf dem Boden des Campus Martins gezeichnet war. Dieses altefte und berrlichfte vieler Monumente liegt nun da gerbrochen, einige Seiten, mahrscheinlich durchs Keuer verunstaltet. Und doch liegt es noch da, und die ungerstörten Seiten find noch frifch, wie gestern gemacht und von der fcon= ften Arbeit (in ihrer Art). Ich laffe jest eine Sphinx der Spike, und die Benichter von Sphinren, Menschen, Bogeln abformen und in Gops giegen. Diese unschabbaren Sachen muß man besißen, besonders da man faat, der Pavit wolle ihn aufrichten laffen, da man denn die Sieroglyphen nicht mehr erreichen fann. So will ich es auch mit den besten hetrurischen Sachen thun u. f. w. Run modellire ich nach die= fen Bildungen in Thon, um mir alles recht eigen zu machen.

Den 5. Ceptember 1787.

Ich muß an einem Morgen schreiben, der ein festlicher Morgen für mich wird. Denn heute ist Egmont eigentliche Gette, fämmt. Werte, XXIV.

recht völlig fertig geworden. Der Titel und die Personen sind geschrieben, und einige Lücken die ich gelassen hatte, ausgefüllt worden, nun freue ich mich schon zum voraus auf die Stunde in welcher Ihr ihn erhalten und lesen werdet. Es sollen auch einige Zeichnungen beigelegt werden.

Den 6. September 1787.

Ich hatte mir vorgenommen Euch recht viel zu schreiben und auf den letten Brief allerlei zu sagen, nun bin ich unterbrochen worden, und morgen geh' ich nach Frascati. Dieser Brief muß Sonnabends fort, und nun sag' ich nur noch zum Abschied wenige Worte. Wahrscheinlich habt Ihr jest auch schönes Wetter, wie wir es unter diesem freieren Himmel genießen. Ich habe immer neue Gedanken, und da die Gegenstände um mich tausendfach sind, so weden sie mich bald zu dieser bald zu jener Idee. Von vielen Wegen rückt alles gleichsam auf Sinen Punkt zusammen, ja ich kann sagen, daß ich nun Licht sehe, wo es mit mir und meinen Fähigkeiten hinaus will; so alt muß man werden, um nur einen leidlichen Begriff von seinem Justande zu haben. Es sind also die Schwaben nicht allein die vierzig Jahre brauchen um flug zu werden.

3ch hore daß Gerder nicht wohl ift und bin darüber in Sorge, ich hoffe bald beffere Nachrichten zu vernehmen.

Mir geht es immer an Leib und Seele gut, und fast kann ich hoffen radicaliter curirt zu werden; alles geht mir leicht von der Hand, und manchmal kommt ein Hauch der Jugendzeit mich anzuwehen. Egmont geht mit diesem Brief ab, wird aber später kommen, weil ich ihn auf die fahrende Post gebe. Necht neugierig und verlangend bin ich was Ihr dazu sagen werdet.

Vielleicht mare gut mit dem Druck bald anzusangen. Es wurde mich freuen, wenn bas Stuck so frisch ins Publicum kame. Seht wie Ihr bas einrichtet, ich will mit dem Rest bes Bandes nicht zurückbleiben.

Der Gott leiftet mir die beste Gesellschaft. Moris ist dadurch wirklich aufgebaut worden, es fehlte gleichsam nur an diesem Werke, das nun als Schlußstein seine Gedanken schließt, die immer aus einander fallen wollten. Es wird recht brav. Mich hat er aufgemuntert in natürlichen Dingen weiter vorzudringen, wo ich denn besonders in der Botanik, auf ein Er zie när gekommen bin, das mich in Erstaunen setzt; wie weit es um sich greift, kann ich selbst noch nicht sehn.

Mein Princip, die Kunstwerke zu erklären und das auf einmal aufzuschließen, woran Künstler und Kenner sich schon seit der Wiederherstellung der Kunst zersuchen und zerstudiren, sind' ich bei jeder Anwendung richtiger. Sigentlich ist's auch ein Solumbisches Si. Ohne zu sagen, daß ich einen solchen Capitalschlissel besitze, sprech' ich nun die Theile zweckmäßig mit den Künstlern durch und sehe wie weit sie gekommen sind, was sie haben und wo es widerstößt. Die Thure hab' ich offen und siehe auf der Schwelle und werde leider mich von da aus nur im Tempel umsehen können und wieder scheiden.

So viel ift gewiß, die alten Künftler haben eben so große Kenntniß der Natur und einen eben so sichern Begriff von dem was sich vorstellen läßt und wie es vorgestellt werden muß gehabt, als Homer. Leider ist die Anzahl der Kunst-werke der ersten Classe gar zu klein. Wenn man aber auch diese sieht, so hat man nichts zu wünschen als sie recht zu erkennen und dann in Friede hinzusahren. Diese hohen Kunst-werke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesehen hervorgebracht worden.

Mues Willfürliche, Gingebildete fällt gufammen, ba ift die

Nothwendigfeit, da ift Gott.

In einigen Tagen werde ich die Arbeiten eines geschickten Architekten sehen, der felbst in Palmyra war und die Gegenftände mit großem Verstand und Geschmack gezeichnet hat. Ich gebe gleich Nachricht davon und erwarte mit Verlangen Eure Gedanken über diese wichtigen Ruinen.

Frent Euch mit mir, daß ich glücklich bin, ja ich kann wohl fagen, ich war es nie in dem Maaße: mit der größten Rube und Reinheit eine eingeborne Leidenschaft befriedigen zu können und von einem anhaltenden Vergnügen einen dauernden Ruben sich versprechen zu dürfen, ist wohl nichts Geringes. Könnte ich meinen Geliebten nur etwas von meinem Genuß und meiner Empfindung mittheilen.

Ich hoffe, die truben Wolfen am politischen himmel follen sich zerftreuen. Unfre modernen Kriege machen viele unglücklich indessen sie bauern, und niemand glücklich wenn

fie vorbei find.

Den 12. Ceptember 1787.

Es bleibt wohl babei, meine Lieben, daß ich ein Mensch bin, der von der Mühe lebt. Diese Tage her habe ich wieder mehr gearbeitet als genossen. Nun geht die Woche zu Ende und Ihr sollt ein Blatt haben.

Es ift ein Leid daß die Aloe in Belvedere eben das Jahr meiner Abmesenheit mahlt um zu blühen. In Sicilien war ich zu früh, hier blüht dieß Jahr nur Eine, nicht groß, und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es ist allerbings ein Indianisch Gewächs auch in diesen Gegenden nicht recht zu Hause.

Des Englanders Beschreibungen maden mir wenig Freude. Die Geistlichen muffen sich in England sehr in Acht nehmen, bagegen haben sie auch bas übrige Publicum in der Flucht. Der freie Englander muß in sittlichen Schriften sehr eingeschränkt einhergehn.

Die Schwanzmenschen wundern mich nicht, nach der Beschreibung ist es etwas sehr Natürliches. Es siehen weit wunderbarere Sachen täglich vor unsern Augen, die wir nicht achten, weil sie nicht so nah mit und verwandt sind.

Daß B. wie mehr Meuschen die kein Gefühl ächter Gottesverehrung während ihres Lebens gehabt haben, in ihrem Alter fromm werden, wie man's heißt, ist auch recht gut, wenn man nur sich nicht mit ihnen erbauen soll.

Cinige Tage war ich in Frascati mit Nath Neiffenstein, Angelica kam Sonntags uns abzuholen. Es ist ein Paradies.

Erwin und Elmire ift jur halfte ichon umgeschrieben. Ich habe gesucht bem Stücken mehr Interesse und Leben zu verschaffen und habe den außerst platten Dialog ganz weggeschmissen. Es ist Schülerarbeit oder vielmehr Sudelei. Die artigen Gefänge, worauf sich alles dreht, bleiben alle, wie natürlich.

Die Runfte werden auch fortgetrieben, daß es fauf't und brauf't.

Meine Bufte ift fehr gut gerathen, jedermann ift damit zufrieden. Gewiß ist sie in einem schönen und edlen Styl gearbeitet, und ich habe nichts dagegen, daß die Idee, als hatte ich so ausgesehen, in der Welt bleibt. Sie wird nun gleich in Marmor angefangen und zulest auch in den Marmor nach der Natur gearbeitet. Der Transport ist so lastig, sonst schöftet ich gleich einen Abguß; vielleicht einmal mit einem Schiffstransport, denn einige Kisten werd' ich doch zulest zusammenpacken.

Ift benn Rrang noch nicht angefommen, dem ich eine Schachtel fur die Rinder mitgab?

Sie haben jeht wieder eine gar graziose Operette auf dem Theater in Balle, nachdem zwei jammerlich verunglückt waren. Die Leute spielen mit viel Lust, und es harmonirt alles zusammen. Nun wird es bald aufs Land gehen. Es hat einigemal geregnet, das Wetter ist abgefühlt, und die Gegend macht sich wieder grun.

Von der großen Eruption des Aetna werden Euch die

Beitungen gefagt haben ober fagen.

Den 15. Ceptember 1787.

Nun hab' ich auch Trences Leben gelesen, es ift intereffant genng, und laffen sich Reflexionen genug darüber machen.

Mein nächster Brief wird meine Befanntschaft mit einem merkwürdigen Reisenden ergablen, die ich morgen machen soll.

Frenet Ench übrigens meines hiesigen Aufenthalts. Nom ist mir nun ganz familiar, und ich habe fast nichts mehr drin was mich überspannte. Die Gegenstände haben mich und nach zu sich hinaufgehoben. Ich genieße immer reiner, immer mit mehr Kenntniß, das gute Glück wird immer weiter belfen.

hier liegt ein Blatt bei, das ich abgeschrieben den Freunden mitzutheilen bitte. Auch darum ist der Ausenthalt in Rom so interessant, weil es ein Mittelpunkt ist, nach dem sich so vieles hinzieht. Die Sachen des Cassas sind außerordentlich schön. Ich habe ihm manches in Gedanken gestohlen das ich Euch mitbringen will.

Ich bin immer fleißig. Nun hab' ich ein Köpfchen nach Bors gezeichnet, um zu sehen ob mein Principium Stich

halt. Ich finde, es past vollfommen, und erleichtert erstaunend das Machen. Man wollte nicht glauben, daß ich's gemacht habe, und doch ist es noch nichts. Ich sehe nun wohl wie weit sich's mit Application bringen ließe.

Montag geht es wieder nach Frascati. Ich will forgen, daß doch heute über acht Tage ein Brief abgehen kann. Dann werd' ich wohl nach Albano gehen. Es wird recht fleißig nach der Natur gezeichnet werden. Ich mag nun gar nichts mehr wissen als etwas hervorzubringen und meinen Sinn recht zu üben. Ich liege an dieser Krankheit von Jugend auf frank, und gebe Gott, daß sie sich einmal auslöse.

Den 22. September 1767.

Gestern war eine Procession, wo sie das Blut des heiligen Franciscus herumtrugen; ich speculirte auf Köpfe und Gesichter, indeß die Reihen von Ordensgeistlichen vorbeizogen.

Ich habe mir eine Sammlung von zweihundert der besten Antiken-Gemmen-Abdrucke angeschafft. Es ist das Schönste, was man von alter Arbeit hat, und zum Theil sind sie auch wegen der artigen Gedanken gewählt. Man kann von Nom nichts Kostbareres mitnehmen, besonders da die Abdrücke so außerordentlich schön und scharf sind.

Wie manches Gute werd' ich mitbringen, wenn ich mit meinem Schiffchen zurückehre, boch vor allem ein fröhliches Herz, fähiger bas Glück was mir Liebe und Freundschaft zubenkt zu genießen. Nur muß ich nichts wieder unternehmen was außer bem Areise meiner Fähigkeit liegt, wo ich mich nur abarbeite und nichts fruchte.

Den 22. Ceptember 1787.

Noch ein Blatt, meine Lieben, muß ich Euch mit diefer Post eilig schiden. Sente war mir ein sehr merkwürdiger Tag. Briefe von vielen Freunden, von der Herzogin Mutter, Nachricht von meinem geseierten Geburtsfeste und endlich meine Schriften.

Es ist mir wirklich sonderbar zu Muthe, daß diese vier zarten Bändchen, die Resultate eines halben Lebens, mich in Rom aufsuchen. Ich kann wohl fagen: es ist kein Buchstabe drin, der nicht gelebt, empfunden, genossen, gelitten, gedacht wäre, und sie sprechen mich nun alle desto lebhafter an. Meine Sorge und Hosfinung ist, daß die vier folgenden nicht hinter diesen bleiben. Ich danke Euch für alles was Ihr an diesen Blättern gethan habt, und wünsche Euch auch Freude bringen zu können. Sorgt auch für die folgenden mit treuen Herzen.

Ihr verirt mich über bie Provinzen, und ich gestehe, der Ausdruck ist sehr uneigentlich. Da kann man aber sehen, wie man sich in Rom angewöhnt, alles grandios zu denken. Wirklich schein' ich mich zu nationalissren, denn man giebt den Römern Schuld, daß sie nur von cose grosse wissen und reden mögen.

Ich bin immer fleißig und halte mich nun an die menschliche Figur. D wie weit und lang ist die Kunst und wie unendlich wird die Welt, wenn man sich nur einmal recht and Endliche halten mag.

Dienstag ben 25. geh' ich nach Frascati und werbe auch bort mahen und arbeiten. Es fangt nun an zu geben. Wenn es nur einmal recht ginge.

Mir ift aufgefallen, daß in einer großen Stadt, in einem weiten Rreis, auch der Aermfte, der Beringfte fich empfindet,

und an einem fleinen Orte der Befte, der Reichfte, fich nicht fublen, nicht Athem ichopfen fann.

Frascati, ben 28. September 1787.

Ich bin hier sehr gludlich, es wird den ganzen Tag bis in die Nacht gezeichnet, gemalt, getuscht, geklebt, Handwerk und Kunst recht ex professo getrieben. Nath Neisfenstein, mein Wirth, leistet Gesellschaft, und wir sind munter und lustig. Abends werden die Villen im Mondschein besucht, und sogar im Dunkeln die frappantesten Motive nachgezeichenet. Einige haben wir ausgejagt die ich nur einmal auszuführen wünsche. Nun hoff ich, daß auch die Zeit des Vollendens kommen wird. Die Vollendung liegt nur zu weit, wenn man weit sieht.

Geftern fuhren wir nach Albano und wieder zurück; auch auf diesem Wege sind viele Wögel im Fluge geschoffen worden. hier wo man recht in der Fülle sist, kann man sich was zu gute thun, auch brenne ich recht vor Leidenschaft mir alles zuzueignen, und ich fühle daß sich mein Geschmack reinigt, nach dem Maaße wie meine Seele mehr Gegenstände faßt. Wenn ich nur statt all des Redens einmal etwas Gutes schicken könnte. Einige Kleinigkeiten gehen mit einem Landsmann an Euch ab.

Wahrscheinlich hab' ich die Frende, Kapfern in Rom zu sehen. So wird sich denn auch noch die Musik zu mir gefellen, um den Reihen zu schließen, den die Künste um mich ziehen, gleichsam als wollten sie mich verhindern nach meinen Freunden zu sehen. Und doch darf ich kaum das Capitel berühren, wie sehr allein ich mich oft fühle, und welche Sehnstucht mich ergreist bei Euch zu sehn. Ich lebe doch nur

im Grunde im Taumel weg, will und fann nicht weiter benfen.

Mit Morif hab' ich recht gute Stunden, und habe angefangen ihm mein Pflanzenspstem zu erklären, und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben, wie weit wir gesommen sind. Auf diese Art konnt' ich allein etwas von meinen Gebanken zu Papier bringen. Die faßlich aber das Abstracteste von dieser Vorstellungsart wird, wenn es mit der rechten Methode vorgetragen wird, und eine vorbereitete Scele sindet, seh' ich an meinem neuen Schüler. Er hat eine große Freude daran, und ruckt immer selbst mit Schlüffen vorwärts. Doch auf alle Fälle ist's schwer zu schreiben, und unmöglich aus dem bloßen Lesen zu begreifen, wenn auch alles noch so eigentelich und scharf geschrieben wäre.

Co lebe ich denn gludlich, weil ich in dem bin mas meines Naters ift. Gruft alle die mir's gonnen und mir direct

ober indirect helfen, mich fördern und erhalten.

# Bericht.

### Geptember.

Der dritte September war mir heute doppelt und dreis sach merswürdig, um ihn zu feiern. Es war der Geburtstag meines Fürsten, welcher eine treue Neigung mit so mannichs saltigem Guten zu erwiedern wußte; es war der Jahrestag meiner Hegire von Carlsbad, und noch durfte ich nicht zurücksschauen, was ein so bedeutend durchlebter, völlig fremder Zuftand auf mich gewirkt, mir gebracht und verliehen; wie mir auch nicht Naum zu vielem Nachdenken übrig blieb.

Rom hat den eignen großen Vorzug, daß es als Mittelpunkt

tunstlerischer Thatigkeit anzusehen ist. Gebildete Reisende sprechen ein, sie sind ihrem kurzeren oder langeren Aufenthalte hier gar vieles schuldig; sie ziehen weiter, wirken und sammeln, und wenn sie bereichert nach Hause kommen, so rechnen sie sich's zur Ehre und Freude, das Erworbene auszulegen und ein Opfer der Dankbarkeit ihren entsernten und gegenwärtigen Lehrern darzubringen.

Ein Französischer Architekt, mit Namen Cassas, kam von feiner Reise in den Orient zurück; er hatte die wichtigsten alten Monumente, besonders die noch nicht herausgegebenen gemessen, auch die Gegenden wie sie anzuschauen sind gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene und zerstörte Zustände bitdlich wieder hergestellt, und einen Theil seiner Zeichnungen, von großer Präcision und Geschmack, mit der Feder umrissen und, mit Aquarellsarben belebt, dem Auge dargestellt.

- 1. Das Serail von Constantinopel von der Sceseite mit einem Theil der Stadt und der Sophien-Moschee. Auf der reizendsten Spise von Europa ist der Wohnort des Großherrn so lustig angebaut, als man es nur denken kann. Hohe und immer respective Bäume siehen in großen meist verbundenen Gruppen hinter einander, darunter sieht man nicht etwa große Mauern und Paläsie, sondern Häuschen, Gitterwerke, Gänge, Kiosken, ausgespannte Teppiche, so häuslich klein, und freundlich durch einander gemischt, daß es eine Lust ist. Da die Zeichnung mit Farben ausgesührt ist, macht es einen gar freundlichen Effect. Eine schöne Strecke Meer bespült die so bebaute Küste. Gegenüber liegt Usien, und man sieht in die Meerenge die nach den Dardanellen führt. Die Zeichnung ist bei sieben Fuß lang und drei bis vier hoch.
- 2. Generalaussicht der Ruinen von Palmyra, in berfelben Größe.

Er zeigte und vorher einen Grundriß ber Stadt, wie er ibn aus ben Trummern berausgesucht.

Eine Colonnade auf eine Italianische Meile lang, ging vom Thore durch die Stadt bis jum Sonnentempel, nicht in gang gerader Linie, fie macht in ber Mitte ein fanftes Anie. Die Colonnade war von vier Gaulenreihen, die Gaule gehn Diameter boch. Man fieht nicht, bag fie oben bedectt gemefen: er glaubt, es fen burch Teppiche geschehen. Auf der großen Zeichnung erscheint ein Theil der Colonnade noch aufrecht ftebend im Vordergrunde. Gine Caravane die eben quer durchzieht, ift mit vielem Glud angebracht. Im Sintergrunde fteht der Connentempel, und auf der rechten Geite gieht fich eine große Rlache bin, auf welcher einige Janitscharen in Carrière forteilen. Das fonderbarfte Phanomen ift: eine blane Linie wie eine Meereslinie folieft bas Bild. Er er= flärte es und, daß der Horizont der Bufte der in der Kerne blau werden muß, fo völlig wie bas Meer ben Befichtefreis foließt, daß es eben fo in der Natur bas Ange-trugt, wie es und im Bilde anfangs getrogen, ba wir boch mußten bag Valmpra vom Meer entfernt genng fev.

- 3. Graber von Palmyra.
- 4. Restauration des Sonnentempels zu Balbed, auch eine Landschaft mit den Ruinen wie sie fteben.
- 5. Die große Mofdee gu Jerufalem auf ben Grund bes Salomonischen Tempels gebaut.
  - 6. Muinen eines fleinen Tempels in Phonicien.
- 7. Gegend am Fuße des Berges Libanon, anmuthig wie man fie benken mag. Ein Pinienwäldchen, ein Waffer, daran Sangeweiden und Graber drunter, der Berg in der Entfernung.
  - 8. Türkifche Graber. Jeber Grabstein trägt ben Sauptschmud

des Berftorbenen, und da fich die Turten durch den Kopf= fomud unterscheiben, fo fieht man gleich die Burbe bes Be-Muf ben Grabern der Jungfrauen werden Blumen mit großer Corafalt erzogen.

9. Negoptische Opramide mit dem großen Sphinrfopfe. Er fen, fagt Caffas, in einen Ralffelsen gehauen, und weil berfelbe Sprünge gehabt und Ungleichheiten, habe man ben Rolog mit Stud überzogen und gemalt, wie man noch in den Ralten bes Ropfichmudes bemerke. Gine Befichtsvartie ift etwa gebn Schub boch. Auf der Unterlippe bat er bequem fvarieren fonnen.

10. Gine Ppramide, nach einigen Urfunden, Unläffen und Muthmagungen restaurirt. Gie hat von vier Geiten vorspringende Sallen mit banebenftebenden Obelisten; nach ben Sallen geben Bange bin mit Ephinren befebt, wie fich folde noch in Ober = Megypten befinden. Es ift diefe Beichnung die ungehenerste Architekturidee, die ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, daß man weiter fann.

Abends, nachdem wir alle biefe fconen Cachen mit behaglicher Muße betrachtet, gingen wir in die Garten auf dem Valatin, wodurch die Raume zwischen den Ruinen der Raifer= valafte urbar und annuthia gemacht worden. Dort auf einem freien Gefellschaftsplate, wo man unter herrlichen Baumen die Fragmente verzierter Cavitaler, glatter und canelirter Caulen, zerftudte Badreliefe und mas man noch ber Urt im weiten Rreise umbergelegt hatte, wie man fouften Tifche, Stuble und Banke zu beiterer Versammlung im Freien angubringen pflegt - dort genoffen wir der reigenden Beit nach Bergens Luft, und als wir die mannichfaltigfie Ausficht mit frisch gewaschenen und gebildeten Angen bei Sonnenuntergang überschauten, mußten wir gesteben, bag diefes Bild auf alle

bie andern, die man uns heute gezeigt, noch recht gut anzufeben sev. In demselbigen Geschmack von Cassas gezeichnet
und gefärbt würde es überall Entzuden erregen. Und so wird
uns durch funftlerische Arbeiten nach und nach das Auge so
gestimmt, daß wir für die Gegenwart der Natur immer empfänglicher und für die Schönheiten die sie darbietet immer
offener werden.

Run aber mußte des nächsten Tages und zu scherzhaften Unterhaltungen dienen, daß gerade das mas mir bei dem Runftler Großes und Granzenlofes gefeben, und in eine niedrige unwürdige Enge zu begeben veranlaffen follte. berrlichen Megnytischen Denfmale erinnerten und an den machtigen Obelist, ber auf bem Marsfelbe burch Anguft errichtet als Sonnenweiser biente, nunmehr aber in Studen umgannt von einem Breterverschlag, in einem ichmubigen Winkel auf ben fühnen Architekten wartete der ihn aufzuerstehen berufen möchte. (NB Jest ift er auf dem Plas Monte Citorio wieder aufgerichtet und bient, wie gur Romerzeit abermale ale Con: nenweifer.) Er ift aus bem achteften Megpptischen Granit gebauen, überall mit zierlichen naiven Figuren, obgleich in bem bekannten Stol, überfaet. Merkwürdig war es, als wir neben ber fonft in die Luft gerichteten Spipe ftanden, auf den Bufchärfungen berfelben Sphint nach Sphinten auf bas gierlichfte abgebildet zu feben, früher keinem menschlichen Auge, fondern nur den Strahlen der Sonne erreichbar. Bier tritt der Fall ein, daß bas Gottesdienftliche ber Runft nicht auf einen Effect berechnet ift, den es auf den menschlichen Anblick machen foll. Wir machten Unftalt biefe beiligen Bilber abgießen zu laffen, um bas beguem noch vor Augen zu feben, mas fonft gegen bie Wolfenregion hinaufgerichtet war.

In dem widerwärtigen Raume worin wir und mit dem

würdigsten Werke befanden, konnten wir uns nicht entbrechen, Nom als ein Quodibet anzusehen, aber als einziges in seiner Art: benn auch in diesem Sinne hat diese ungeheure Localität die größten Vorzüge. hier brachte der Zusall nichts hervor, er zerstörte nur; alles Zertrümmerte ist ehrwürdig, die Unsorm der Nuinen deutet auf uralte Negelmäßigkeit, welche sich in neuen großen Formen der Kirchen und Paläste wieder hervorthat.

Jene bald gefertigten Abgusse brachten in Erinnerung, daß in der großen Dehnischen Pastensammlung, wovon die Drücke im Ganzen und theilweise verkäuslich waren, auch einiges Aegyptische zu sehen sep; und wie sich denn eins aus dem andern ergiebt, so wählte ich aus gedachter Sammlung die vorzüglichsten und bestellte solche bei den Inhabern. Solche Abdrücke sind der größte Schatz und ein Fundament das der in seinen Mitteln beschränkte Liebhaber zu künstigem großen mannichfaltigen Vortheil bei sich niederlegen kann.

Die vier ersten Bande meiner Schriften, bei Göschen, waren angekommen und das Prachteremplar sogleich in die Hande Angelica's gegeben, die daran ihre Muttersprache aufs neue zu beloben Ursach zu finden glaubte.

Ich aber durfte ben Betrachtungen nicht nachhängen, die sich mir bei dem Nücklick auf meine früheren Thätigkeiten lebhaft aufdrangen. Ich wußte nicht, wie weit der eingeschlagene Weg mich führen würde, ich konnte nicht einsehen, in wiesern jenes frühere Bestreben gelingen und wiesern der Erfolg dieses Sehnens und Wandelns die aufgewendete Mühe belohnen würde.

Aber es blieb mir auch weder Zeit noch Raum rudwärts zu schauen und zu benten. Die über organische Natur, beren Bilben und Umbilben mir gleichsam eingeimpften Ibeen

erlandten keinen Stillfand, und indem mir Nachdenkendem eine Folge nach der andern sich entwickelte, so bedurfte ich, zu eigner Ausbildung täglich und stündlich irgend einer Art von Mittheilung. Ich versuchte es mit Morik und trug ihm, soviel ich vermochte, die Metamorphose der Pflanzen vor; und er, ein seltsames Gefäß das immer leer und inhaltsebedürftig nach Gegenständen lechzte, die er sich aneignen könnte, griff endlich mit ein, dergestalt wenigstens, daß ich meine Vorträge fortzusesen Muth behielt.

hier kam uns ein merkwürdiges Buch, ich will nicht fragen, ob zu Statten, aber boch zu bedeutender Anregung: herder's Werk das unter einem lakonischen Titel, über Gott und göttliche Dinge, die verschiedenen Ansichten, in Gesprächsform, vorzutragen bemüht war. Mich versetze diese Mittheilung in jene Zeiten, wo ich an der Seite des trefflichen Freundes über diese Angelegenheiten mich mündlich zu unterhalten oft veranlaßt war. Wundersam jedoch contrastirte dieser in den höchsten frommen Betrachtungen versierende Band mit der Verehrung, zu der uns das Fest eines besondern Heiligen aufrief.

Am 21. September ward das Andenken des heil. Franciscus gefeiert, und fein Blut in langgedehnter Procession von Mönchen und Gläubigen in der Stadt umhergetragen. Ausmerksam ward ich bei dem Borbeiziehen so vieler Mönche, beren einfache Kleidung das Auge nur auf die Betrachtung bes Kopfes hinzog. Es war mir auffallend, daß eigentlich Haar und Bart dazu gehören, um sich von dem männlichen Individuum einen Begriff zu machen. Erft mit Ausmerkfamkeit, dann mit Erstaunen musterte ich die vor mir vorüberziehende Reihe, und war wirklich entzückt, zu sehen, daß ein Gesicht, von Haar und Bart in einen Rahmen eingesaßt, sich gang anders ausnahm, als das bartlofe Wolf umber. Und ich konnte nun wohl finden, daß dergleichen Gesichter, in Gemalben dargestellt, einen gang unnennbaren Reig auf den Beschauer ausüben mußten.

Sofrath Reiffenstein, welcher fein Amt, Fremde gu führen und zu unterhalten, gehörig ausstudirt batte, konnte freilich im Laufe feines Geschäfts nur allzubald gewahr werden. daß Versonen, welche wenig mehr nach Rom bringen als Luft an seben und sich zu zerstreuen, mitunter an der grimmigsten Langeweile zu leiden haben, indem ihnen die gewohnte Ausfüllung mußiger Stunden in einem fremden Lande durchaus zu fehlen pflegt. Auch war dem praktischen Menschenkenner gar wohl bekannt, wie fehr ein bloges Beschauen ermude, und wie nothig es fev feine Freunde durch irgend eine Gelbit= thätigfeit zu unterhalten und zu beruhigen. Zwei Gegen= ftande hatte er fich defhalb auserfebn, worauf er ihre Beschäftigkeit zu richten pflegte: die Wachsmalerei und die Vastenfabrication. Jene Aunst, eine Bachefeife zum Binde= mittel der Karben anzuwenden, war erft vor furgem wieder in den Gang gekommen, und da es in der Runftwelt haupt= fächlich darum zu thun ift, die Künstler auf irgend eine Weise au beschäftigen, so giebt eine neue Art bas Bewohnte au thun. immer wieder frische Aufmertsamfeit und lebhaften Anlag. etwas was man auf die alte Weise zu unternehmen nicht Luft batte, in einer neuen zu versuchen.

Das fühne Unternehmen, für die Raiserin Satharine die Naphael'schen Logen in einer Copie zu verwirklichen, und die Biederholung sammtlicher Architektur mit der Fülle ihrer Zierrathen in Petersburg möglich zu machen, ward durch diese neue Technik begünstigt, ja wäre vielleicht ohne dieselbe nicht auszusühren gewesen. Man ließ dieselben Felder,

Wandtheile, Sodel, Pilafter, Capitaler, Gefimse aus den startsten Bohlen und Klößen eines dauerhaften Castanienholzes verfertigen, überzog sie mit Leinwand, welche grundirt sodann der Enfaustif zur sichern Unterlage diente. Dieses Werk, womit sich besonders Unterberger, nach Anleitung Reissenstein's, mehrere Jahre beschäftigt hatte, mit großer Gewissenhaftigteit ausgeführt, war schon abgegangen als ich ankam, und es konnte mir nur was von jenem großen Unternehmen übrig blieb bekannt und auschaulich werden.

Nun aber war durch eine folche Ausführung die Enkaufik zu hohen Shren gelangt; Fremde von einigem Talent sollten praktisch damit bekannt werden; zugerichtete Farbengarnituren waren um leichten Preis zu haben; man kochte die Seife selbst, genug, man hatte immer etwas zu thun und zu kramen, wo sich nur ein müßiger loser Angenblick zeigte. Auch mittlere Künstler wurden als Lehrende und Nachhelsende beschäftigt, und ich habe wohl einigemal Fremde gesehen, welche ihre Nömischen enkaustischen Arbeiten höchst behaglich, als selbstwersertigt einpackten, und mit zurück ins Vaterland nahmen.

Die andere Beschäftigung, Pasten zu fabriciren, war mehr für Manner geeignet. Ein großes altes Rüchengewölbe im Neissensteinschen Quartier gab dazu die beste Gelegenheit. Hier hatte man mehr als nöthigen Raum zu einem solchen Geschäft. Die refractare, in Feuer unschmelzbare Masse wurde aufs zarteste pulverisit und durchgesiebt, der daraus geknetete Teig in Pasten eingedruckt, forgfaltig getrocknet, und sodann mit einem eisernen Ning umgeben, in die Gluth gebracht, serner die geschmolzene Glasmasse darauf gedruckt, wodurch doch immer ein kleines Kunswerk zum Vorschein kam, das einen zeden treuen mupte der es zeinen eignen Fingern zu verdanken hatte.

Hofrath Reiffenstein, welcher mich zwar willig und geschäftig in biefe Thatigfeiten eingeführt batte, mertte gar bald, daß mir eine fortgefette Beschäftigung ber Art nicht aufagte, daß mein eigentlicher Trieb mar, burch Nachbildung von Natur: und Aunstgegenständen, Sand und Augen mög: lichft zu fteigern. Auch war die große Sige faum vorüber= gegangen, als er mich fcon, in Gefellschaft von einigen Runft= lern, nach Fradcati führte, wo man in einem wohl eingerich= teten Vrivathaufe Unterfommen und das nächfte Bedürfniß fand, und nun, den gangen Tag im Freien, fich Abends gern um einen großen Aborntisch versammelte. Georg Schub. ein Frankfurter, geschickt, ohne eminentes Talent, eber einem gemiffen auftändigen Behagen, als anhaltender fünftlerischer Thatiafeit ergeben, wegwegen ibn die Romer auch il Barone nannten, begleitete mich auf meinen Wanderungen, und ward mir vielfach nüglich. QBenn man bedenft, daß Jahrhunderte hier im höchsten Ginne architektonisch gewaltet, daß, auf übrig gebliebenen mächtigen Substructionen, die fünftlerischen Bedanken vorzüglicher Beiffer fich bervorgeboben und ben Augen bargeftellt, fo wird man begreifen, wie fich Geift und Ang' entguden muffen, wenn man unter jeder Beleuchtung diese vielfachen borizontalen und taufend verticalen Linien unterbrochen, und geschmückt wie eine stumme Musik mit den Ungen auffaßt, und wie alles, was flein und beschränft in uns ift, nicht ohne Schmerz, erregt und ausgetrieben wird. Befonders ift die Kulle der Mondscheinbilder über alle Begriffe, wo das einzeln Unterhaltende, vielleicht frorend zu Rennende durch= aus jurudtritt, und nur die großen Maffen von Licht und Schat= ten ungeheuer anmuthige, sommetrisch barmonische Riesenkörper dem Ange entgegentragen. Dagegen fehlte es denn auch Abends nicht an unterrichtender, oft aber auch nedischer Unterhaltung.

Co barf man nicht verschweigen, bag junge Runftler. Die Gigenheiten bes madern Reiffenftein's, Die man Comach= beiten zu nennen pflegt, fennend und bemerfend, barüber fich oft im Stillen icherghaft und fvottend unterhielten. war eines Abends der Avoll von Belvedere, als eine unverfiegbare Quelle fünftlerifcher Unterhaltung wieder zum Gefprach gelangt, und bei ber Bemerkung, baf bie Obren an biefem trefflichen Ropfe doch nicht fonderlich gegrbeitet feven, fam Die Rede gang natürlich auf die Burde und Schönheit diefes Organs, die Schwierigfeit ein ichones in der Natur gu finden, und es fünftlerifch ebenmäßig nachzubilden. Da nun Schus wegen feiner bubichen Ohren befannt war, ersuchte ich ibn, mir bei ber Lampe zu figen, bis ich das vorzuglich gut gebildete, es war ohne Frage das rechte, forgfältig abgezeichnet batte. Run fam er mit feiner ftarren Modellftellung gerade dem Rath Reiffenftein gegenüber zu figen, von welchem er Die Mugen nicht abwenden fonnte noch durfte. Jener fina nun an, feine wiederholt angepriefenen Lebren vorzutragen: man mußte fich nämlich nicht gleich unmittelbar an bas Befte wenden, sondern erft bei den Carracci's aufangen, und zwar in der Farnefischen Galerie, dann jum Raphael übergeben, und gulekt den Apoll von Belvedere fo oft geichnen, bis man ibn auswendig fonne, da denn nicht viel Weiteres zu mun= ichen, und zu hoffen fenn murde.

Der gute Schut ward von einem folden innerlichen Anfall von Lachen ergriffen, den er außerlich kaum zu bergen wußte, welche Pein sich immer vermehrte, je länger ich ihn in ruhiger Stellung zu halten trachtete. So kann der Lehrer, der Wohlthäter immer, wegen seines individuellen unbillig aufgenommenen Justandes einer spöttischen Undankbarkeit erwarten.

Eine herrliche, obgleich nicht unerwartete Aussicht ward und aus den Fenstern der Villa des Fürsten Aldobrandini, der, gerade auf dem Lande gegenwärtig, und freundlich einlud, und und in Gesellschaft seiner geistlichen und weltlichen Hausgenossen an einer gut besetzen Tasel sessilich bewirthete. Es läßt sich denken, daß man das Schloß dergestalt angelegt hat, die Herrlichkeit der Hügel und des flachen Landes mit Einem Blick übersehen zu können. Man spricht viel von Lusthäusern, aber man müßte von hier aus umherblicken, um sich zu überzeugen, daß nicht leicht ein Haus lustiger gelegen seyn könne.

hier aber finde ich mich gedrängt, eine Betrachtung einzufügen, deren ernfte Bedeutung ich wohl empfehlen darf. Sie giebt Licht über das Vorgetragene, und verbreitet's über das Folgende; auch wird mancher gute, sich heranbilbende Geist

Unlaß daher gur Gelbftprüfung gewinnen.

Lebhaft vordringende Geister begnügen sich nicht mit dem Genusse, sie verlangen Kenntniß. Diese treibt sie zur Selbstthätigkeit, und wie es ihr nun auch gelingen möge, so fühlt man zuleßt, daß man nichts richtig beurtheilt, als was man selbst hervorbringen kann. Doch hierüber kommt der Mensch nicht leicht ins Klare, und daraus entstehen gewisse falsche Bestrebungen, welche um desto ängstlicher werden, je redlicher und reiner die Absicht ist. Indeß singen mir in dieser Zeit an Zweisel und Vermuthungen aufzusteigen, die mich mitten in diesen angenehmen Zuständen beunruhigten; denn ich mußte bald empfinden, daß der eigentliche Wunsch und die Absicht meines Hiersens schwerlich erfüllt werden dürfte.

Nunmehr aber, nach Verlauf einiger vergnügter Tage, fehrten wir nach Rom zuruck, wo wir durch eine neue höchst anmuthige Oper im hellen vollgedrängten Saal für die vermißte Himmelsfreiheit entschädigt werden sollten. Die Deutsche Künstlerbank, eine der vordersten im Parterre, war wie sonst dicht beseht, und dießmal sehlte es nicht an Beisallslatschen und Rusen, um sowohl wegen der gegenwärtigen als vergangenen Genüsse unfre Schuldigkeit abzutragen. Ja wir hatten es erreicht, daß wir durch ein künstliches, erst leiseres, dann stärkeres, zulest gebietendes Zitti-Rusen, jederzeix mit dem Nitornell einer eintretenden beliebten Arie, oder sonst gefälligen Partie, daß ganze laut schwäßende Publicum zum Schweigen brachten, weßhalb uns denn unsere Freunde von oben die Artigkeit erwiesen, die interessantesten Erhibitionen nach unsere Seite zu richten.

## October.

# Correspondenz.

Fradcati, den 2. October 1787.

Ich muß bei Zeiten ein Blättchen aufangen, wenn Ihr es zur rechten Zeit erhalten follt. Eigentlich hab' ich viel und nicht viel zu sagen. Es wird immerfort gezeichnet, und ich denke dabei im Stillen an meine Freunde. Diese Tage empfand ich wieder viel Sehnsucht nach Hause, vielleicht eben weil es mir hier so wohl geht und ich doch fühle daß mir mein Liebstes fehlt.

Ich bin in einer recht wunderlichen Lage, und will mich eben zusammen nehmen, jeden Tag nußen, thun was zu thun

ift, und fo diefen Winter burch arbeiten.

Ihr glaubt nicht wie mustich, aber auch wie schwer es mir war, dieses ganze Jahr absolut unter fremden Menschen zu leben, besonders da Tischbein — dieß sen unter uns gesagt — nicht so einschlug wie ich hoffte. Es ist ein wirklich guter Mensch, aber er ist nicht so rein, so natürlich, so offen wie seine Briefe. Seinen Charafter kann ich nur mündlich schildern, um ihm nicht unrecht zu thun, und was will eine Schilderung heißen die man so macht. Das Leben eines Menschen ist sein Charafter. Nun hab' ich Hoffung Kapfern zu besißen, dieser wird mir zu großer Frende seyn. Gebe der Himmel, daß sich nichts dazwischen stelle!

Meine erste Angelegenheit ift und bleibt: daß ich es im Beichnen zu einem gewissen Grade bringe, wo man mit Leichtigkeit etwas macht, und nicht wieder zurücklernt, noch so lange still steht, wie ich wohl leider die schönste Zeibens versaumt habe. Doch muß man sich selbst entschuldigen. Beichnen um zu zeichnen wäre wie reden um zu reden. Wenn ich nichts auszudrücken habe, wenn mich nichts anreizt, wenn ich würdige Gegenstände erst mühsam aufsuchen muß, ja mit allem Suchen sie kaum sinde, wo soll da der Nachahmungstrieb herkommen? In diesen Gegenden muß man zum Künstler werden, so dringt sich alles auf, man wird voller und voller und gezwungen etwas zu machen. Nach meiner Anlage und meiner Kenntniß des Weges bin ich überzeugt, daß ich hier in einigen Jahren sehr weit kommen müßte.

Ihr verlangt, meine Lieben, daß ich von mir selbst schreibe und seht wie ich's thue; wenn wir wieder zusammen fommen, sollt Ihr gar manches hören. Ich habe Gelegenheit gehabt über mich selbst und andre, über Welt und Geschichte viel nachzudenken, wovon ich manches Gute, wenn gleich nicht Neue, auf meine Art mittheilen werde. Zulest wird alles im Wil-

helm gefaßt und gefchloffen.

Morih ift bisher mein liebster Gefellschafter geblieben, ob ich gleich bei ihm fürchtete und fast noch fürchte, er möchte aus meinem Umgange nur flüger und weder richtiger, beffer noch glücklicher werden, eine Sorge die mich immer zuruchalt

gang offen zu fenn.

Auch im Allgemeinen mit mehreren Menichen zu leben gebt mir ganz gut. Ich febe eines jeden Gemuthsart und Handelsweife. Der eine fpielt fein Spiel, der andre nicht, diefer wird vorwärts kommen, jener ichwerlich. Einer fammelt einer zerstreut. Einem genügt alles, dem andern nichts. Der

hat Talent und übt's nicht, jener hat keins und ist fleißig ic. ic. Das alles sehe ich, und mich mitten drinn; es vergnügt mich und giebt mir, da ich keinen Theil an den Menschen, nichts an ihnen zu verantworten habe, keinen bösen Humor. Nur alsdann, meine Lieben, wenn jeder nach seiner Weise handelt und zulest noch prätendirt, daß ein Ganzes werden, sevn und bleiben solle, es zunächst von mir prätendirt, dann bleibt einem nichts übrig als zu scheiben oder toll zu werden.

Allbano, ben 5. Detober 1787.

Ich will feben, daß ich diefen Brief noch zur morgenden Post nach Rom schaffe, daß ich auf diefem Blatt nur den taufendsten Theil sage von dem was ich zu sagen habe.

Eure Blätter hab' ich zu gleicher Zeit mit den zerftreuten, besser gesammelten Blättern, den Ideen und den vier Saffianbanden erhalten, gestern als ich im Begriff war von Frascati abzufahren. Es ist mir nun ein Schatz auf die ganze Villeggiatur.

Persepolis habe ich gestern Nacht gelesen. Es frent mich unendlich, und ich kann nichts dazu seinen, indem jene Art und Kunst nicht herüber gekommen ist. Ich will nun die angeführten Bücher auf irgend einer Bibliothek sehen und Euch aufs neue danken. Fahret fort, ich bitte Euch, oder fahret fort, weil Ihr mußt, beleuchtet alles mit Eurem Lichte.

Die Ideen, die Gebichte find noch nicht berührt. Meine Schriften mögen nun gehen, ich will treulich fortfahren. Die vier Aupfer zu ben legten Banden follen hier werden.

Mit den Genannten war unfer Verhältniß nur ein gutmuthiger Waffenstillstand von beiden Seiten, ich habe das wohl gewußt, nur was werden fann, fann werden. Es wird immer weitere Entfernung und endlich, wenn's recht aut geht. leife, lofe Trennung werden. Der eine ift ein Marr, ber voller Einfaltsprätensionen ftedt. "Meine Mutter bat Banfe" finat fich mit bequemerer Naivität, als ein: "Allein Gott in ber Bob' fen Ebr." Er ift einmal auch ein -: Gie laffen fich bas ben und Strob, bas ben und Strob nicht irren ic. ic. Bleibt von diefem Bolfe! der erfte Undank ift beffer als ber lette. Der andere benft, er fomme aus einem fremden Lande ju den Seinigen, und er fommt ju Denfchen die fich felbft fuchen, ohne es gestehn zu wollen. wird fich fremt finden, und vielleicht nicht wiffen warum. 3ch mußte mich febr irren oder die Grogmuth bes Alcibiades ift ein Taschensvielerfreich des Buricher Propheten, der flug genug und gewandt genug ift, große und fleine Rugeln mit unglaublicher Bebendigkeit einander zu fubstituiren, durch ein= ander zu mischen, um das Wahre und Falsche nach feinem theologischen Dichtergemuth gelten und verschwinden zu machen. Bole ober erhalte ihn der Teufel! der ein Freund der Lugen. Damonologie, Abnungen, Sebufuchten ic. ift von Anfang.

Und ich muß ein neues Blatt nehmen und bitten, daß Ihr lef't wie ich ichreibe, mit dem Geifte mehr als den Au-

gen, wie ich mit der Geele mehr als den Sanden.

Fahre Du fort, lieber Bruder, ju sinnen, zu finden, zu vereinigen, zu dichten, zu schreiben, ohne Dich um andere zu befümmern. Man muß schreiben wie man lebt, erst um sein selbst willen, und dann eristirt man auch für verwandte Wesen.

Plato wollte feinen αγεωμέτρητον in feiner Schule leizden; wäre ich im Stande eine zu machen, ich litte feinen der sich nicht irgend ein Naturstudium ernst und eigentlich gewählt. Neulich fand ich in einer leidig apostolischcapuziners mäßigen Declamation des Züricher Propheten die unsinnigen

Worte: Alles was Leben hat, lebt durch etwas außer fich. Ober so ungefähr klang's. Das kann nun so ein Heibenbekehrer hinschreiben, und bei der Revision zupft ihn der Genius nicht beim Aermel. Nicht die ersten simpelsien Naturwahrheiten haben sie gefaßt, und möchten doch gar zu gern auf den Stühlen um den Thron sigen, wo andre Leute hingehören oder keiner hingehört. Laß das alles gut sepn wie ich auch thue, der ich es freilich jest leichter habe.

Ich mag von meinem Leben feine Befchreibung machen, es sieht gar zu lustig aus. Wor allem beschäftigt mich das Landschaftszeichnen, wozu dieser himmel und diese Erde vorzäglich einlädt. Sogar hab' ich einige Johllen gefunden. Was werd' ich nicht noch alles machen. Das seh' ich wohl, unser einer muß nur immer neue Gegenstände um sich haben, dann ist er geborgen.

Lebt wohl und vergnügt, und wenn es Euch weh werden will, so fühlt nur recht, daß Ihr beifammen seyd und was Ihr einander seyd, indeß ich durch eigenen Willen exilirt, mit Borsaß irrend, zwecknäßig unflug, überall fremd und überall zu Hause, mein Leben mehr laufen lasse als führe und auf alle Källe nicht weiß wo es hinaus will.

Lebt wohl, empfehlt mich der Frau Herzogin. Ich habe mit Rath Reiffenstein in Frascati ihren ganzen Aufenthalt projectirt. Wenn alles gelingt, so ist's ein Meisterstück. Wir sind jeht in Regotiation wegen einer Villa begriffen, welche gewissermaßen sequestrirt ist, und also vermiethet wird, anstatt daß die andern entweder beseht sind, oder von den großen Familien nur aus Gefälligseit abgetreten würden, daz gegen man in Obligationen und Relationen geräth. Ich schreibe, sobald nur etwas Gewissers zu sagen ist. In Rom ist auch ein schönes freiliegendes Quartier mit einem Garten für sie

bereit. Und so wünscht' ich, daß sie sich überall zu Hause fände, denn sonst genießt sie nichts; die Zeit verstreicht, das Geld ist ausgegeben, und man sieht sich um wie nach einem Wogel der einem aus der Hand entwischt ist. Wenn ich ihr alles einrichten kann, daß ihr Fuß an keinen Stein stoße, so will ich es thun.

Run fann ich nicht weiter, wenn gleich noch Raum ba ift. Lebt wohl und verzeiht die Eilfertigfeit diefer Zeilen.

Saftel Gandolfo, den s. October 1787, eigentlich ben 12ten, benn diese Woche ist hingegangen, ohne daß ich zum Schreiben kommen konnte. Alfo geht dieses Blättchen nur eilig nach Rom, daß es noch zu Euch gelange.

Wir leben hier wie man in Badern lebt, nur mache ich mich des Morgens beifeite, um zu zeichnen, dann muß man den ganzen Tag der Gesellschaft senn, welches mir denn auch ganz recht ist für diese kurze Zeit; ich sehe doch auch einmal Menschen ohne großen Zeitverlust und viele auf einmal.

Angelica ift auch hier und wohnt in der Nahe, dann find einige muntere Madchen, einige Frauen, Hr. von Maron, Schwager von Mengs, mit der seinigen, theils im Hause, theils in der Nachbarschaft; die Gesellschaft ist lustig und es giebt immer was zu lachen. Abends geht man in die Komödie, wo Pulcinell die Hauptperson ist, und trägt sich dann einen Tag mit den bon-mots des vergangenen Abends. Tout comme chez nous — nur unter einem heitern köftlichen himmel. Heute hat sich ein Wind erhoben, der mich zu hause halt. Wenn man mich außer mir selbst herausbringen könnte, müßten es diese Tage thun, aber ich falle immer wieder in mich zurück, jund meine ganze Neigung ist auf die Kunst

gerichtet. Jeden Tag geht mir ein neues Licht auf, und es scheint als wenn ich wenigstens wurde sehen lernen.

Erwin und Elmire ift fo gut als fertig; es fommt auf ein paar fdreibselige Morgen au; gedacht ift alles.

herder hat mich aufgefordert, For ftern auf feine Reise um die Welt auch Fragen und Muthmaßungen mitzugeben. Ich weiß nicht, wo ich Zeit und Sammlung hernehmen soll, wenn ich es auch von herzen gerne thäte. Wir wollen sehen.

Ihr habt wohl ichon falte trube Tage, wir hoffen noch einen ganzen Monat zum Spazierengehn. Wie sehr mich Herber's Ideen freuen, fann ich nicht sagen. Da ich feinen Messias zu erwarten habe, so ist mir dieß das liebste Evangelium. Grüßt alles, ich bin in Gedanken immer mit Euch, und liebt mich.

Den letten Positag, meine Lieben, habt Ihr keinen Brief erhalten, die Bewegung in Castello mar zulett gar zu arg, und ich wollte doch auch zeichnen. Es war wie bei uns im Bade, und da ich in einem Hause wohnte das immer Auspruch hat, so mußte ich mich drein geben. Bei dieser Gelegenheit habe ich mehr Italianer gesehen als bisher in einem Jahre, und bin auch mit dieser Erfahrung zufrieden.

Eine Mailanderin intereffirte mich die acht Tage ihres Bleibens, sie zeichnete sich durch ihre Natürlichkeit, ihren Gemeinsinn, ihre gute Art sehr vortheilhaft vor den Kömerinnen aus. Angelica war wie sie immer ist, verständig, gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund seyn, man kann viel von ihr lernen, besonders arbeiten, denn es ist unglaubelich was sie alles endigt.

Diese legten Tage war das Wetter fuhl, und ich bin recht vergnügt wieder in Rom zu fenn.

Gestern Abend, als ich zu Bette ging, fühlt' ich recht

bas Vergnügen bier ju fenn. Es mar mir als wenn ich mich auf einen recht breiten, fichern Grund niederlegte.

lleber feinen Gott mocht' ich gern mit Berdern fprechen. Bu bemerken ift mir ein Sauvtvunkt: man nimmt diefes Buchlein wie andre, für Eveife, ba es eigentlich die Schnffel ift. Wer nichts binein ju legen bat, findet fie leer. Lagt mich ein wenig weiter allegorifiren, und Berder wird meine Allegorie am beiten erflaren. Mit Bebel und Walten fann man icon giemliche Laften fortbringen; die Stude bes Dbelists zu bewegen, brauchen fie Erdwinden, Rlaschenzuge und fo weiter. Je größer die Laft, oder je feiner der 3med (wie 3. E. bei einer Uhr), defto gufammengesetter, defto funftlicher wird der Mechanismus fenn, und doch im Innern die größte Einheit haben. Go find alle Sypotheien oder vielmehr alle Principien. - Wer nicht viel zu bewegen bat, greift gum Bebel und verfchmaht meinen Rlafchengug, mas will der Steinhauer mit einer Schraube ohne Ende? Wenn &. feine gange Rraft anwendet, um ein Mabrchen mabr zu machen, wenn 3. fich abarbeitet eine boble Rindergehirnempfindung zu vergöttern, wenn C. and einem Augboten ein Evangelift werden möchte, fo ift offenbar, daß fie alles, was die Tiefen der Natur naber aufschließt, verabschenen muffen. Burde der eine ungeftraft fagen: alles mas lebt, lebt burch etwas außer fich! wurde der andere fich der Bermirrung der Begriffe, der Bermechslung der Worte von Biffen und Glauben, von leberlieferung und Erfahrung nicht fcamen? murbe ber dritte nicht um ein paar Banke tiefer hinunter muffen, wenn fie nicht mit aller Gewalt die Stuble um den Thron bes Lamms aufzustellen bemubt waren; wenn fie nicht fich forgfältig huteten den feften Boden der Ratur gu betreten, wo jeder nur ift was er ift, wo wir alle gleiche Unfprüche haben? Hate man dagegen ein Buch wie den dritten Theil der Ideen, sehe erst was es ist, und frage sodann, ob der Autor es hatte schreiben können, ohne jenen Begriff von Gott zu haben? Nimmermehr; denn eben das Aechte, Große, Juner-liche was es hat, hat es in, aus und durch jenen Begriff von Gott und der Welt.

Wenn es also irgendwo fehlt, so mangelt's nicht an der Waare, sondern an Kaufern, nicht an der Maschine, sondern an denen die sie zu brauchen wissen. Ich habe immer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn sie mich in metaphysischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler bin, so kann mir's gleich seyn. Mir könnte vielmehr dran gelegen seyn, daß das Principium verborgen bliebe, ans dem und durch das ich arbeite. Ich lasse einem jeden seinen Hebel, und bediene mich der Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Freude und Bequemlichseit.

# An Berder.

Caftel Gantolfo, den 12. Oftober 1787.

Nur ein flüchtig Wort, und zuerst ben lebhaftesten Dank für die Ideen! Sie sind mir als das liebenswertheste Evangelium gekommen, und die interessantesten Studien meines Lebens lausen alle da zusammen. Woran man sich so lange geplackt hat, wird einem nun so vollständig vorgeführt. Wie viel Lust zu allem Guten hast Du mir durch dieses Buch gegeben und erneut! Noch bin ich erst in der Halfte. Ich bitte Dich, last mir sobald als möglich die Stelle aus Camper, die du pag. 159 ansührst, ganz ausschreiben, damit ich sehe, welche Negeln des Griechischen Künstlerideals er ausgefunden hat.

Ich erinnere mich nur an den Gang feiner Demonstration bes Profile aus bem Rupfer. Schreibe mir bagu und ercers vire mir fouft was Du mir nublich buntit, bag ich bas Illtis mum wiffe, wie weit man in diefer Sveculation gefommen ift; benn ich bin immer bas neugeborne Rind. Sat Lavater's Physicamomit etwas Kluges barüber? Deinem Aufruf wegen Forfter's will ich gerne gehorden, wenn ich gleich noch nicht recht febe wie es möglich ift; benn ich fann feine einzelnen Fragen thun, ich muß meine Sppothefen völlig aus einander fegen, und vortragen. Du weißt, wie fauer mir bas fcbrift= lich wird. Schreibe mir nur ben letten Termin, wann es fertig fenn, und wohin es geschickt werden foll. Ich fice jest im Robre und tann vor Ofeifenschneiden nicht zum Dfeifen fommen. Wenn ich es unternehme, muß ich zum Dictiren mich wenden; benn eigentlich feh' ich es als einen Winf an. Es icheint, ich foll von allen Seiten mein Saus bestellen und meine Bucher ichließen.

Was mir am schwersten fenn wird ist: daß ich absolut alles aus dem Ropfe nehmen muß, ich habe doch kein Blattechen meiner Collectaneen, keine Zeichnung, nichts hab' ich bei mir, und alle neusten Bücher fehlen hier ganz und gar.

Noch vierzehn Tage bleib' ich wohl in Caftello und treibe ein Babeleben. Morgens zeichne ich, bann giebt's Menschen auf Menschen. Es ist mir lieb, daß ich sie beisammen sehe, einzeln wäre es eine große Seccatur. Angelica ist hier und hilft alles übertragen.

Der Papft foll Nachricht haben, Amsterdam fey von ben Preußen eingenommen. Die nächsten Zeitungen werden und Gewißheit bringen. Das ware die erste Erpedition, wo sich unser Jahrhundert in seiner ganzen Größe zeigt. Das heiß' ich eine sodezza! Ohne Schwertstreich, mit ein paar Bomben,

und niemand der sich der Sache weiter annimmt! Lebt wohl. Ich bin ein Kind des Friedens, und will Friede halten für und für, mit der ganzen Welt, da ich ihn einmal mit mir felbst geschlossen habe.

Diom, den 27. October 1787.

Ich bin in biesem Zauberkreise wieder angelangt, und besinde mich gleich wieder wie bezaubert, zufrieden, stille hinzarbeitend, vergessend alles was außer mir ist, und die Gestalten meiner Freunde besuchen mich friedlich und freundlich. Diese ersten Tage hab' ich mit Briefschreiben zugebracht, habe die Zeichnungen, die ich auf dem Lande gemacht, ein wenig gemustert, die nächste Woche soll es an neue Arbeit gehn. Es ist zu schmeichelhaft, als daß ich es sagen dürste, was mir Angelica für Hossnungen über mein Landschaftszeichnen, unter gewissen Bedingungen giebt. Ich will wenigstens fortsahren, um mich dem zu nähern was ich wohl nie erreiche.

Ich erwarte mit Verlangen Nachricht, daß Egmont angelangt und wie Ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch schon geschrieben, daß Kauser herkommt? Ich erwarte ihn in einigen Tagen, mit der nun vollendeten Partitur unsere Scapinereien. Du kannst denken was das für ein Fest seyn wird! Sogleich wird Hannst an eine neue Oper gelegt, und Claudine mit Erwin, in seiner Gegenwart, mit seinem Beirath verbessert.

Herder's Ideen hab' ich nun durchgelesen und mich des Buches außerordentlich gefreut. Der Schluß ist herrlich, wahr und erquicklich, und er wird, wie das Buch selbst, erst mit der Zeit, und vielleicht unter fremdem Namen den Menschen wohlthun. Jemehr diese Vorstellungsart gewinnt, je glücklicher

wird der nachdenkliche Mensch werden. Auch habe ich dieses Jahr unter fremden Menschen Acht gegeben, und gesunden, daß alle wirklich klugen Menschen, mehr oder weniger, zärter oder gröber, darauf kommen und bestehen: daß der Moment alles ist, und daß nur der Vorzug eines vernünstigen Menschen darin bestehe: sich so zu betragen, daß sein Leben, in so fern es von ihm abhängt, die möglichste Masse von vernünftigen, glücklichen Momenten enthalte.

Ich mußte wieder ein Buch schreiben, wenn ich sagen sollte, was ich bei dem und jenem Buch gedacht habe. Ich lese jeht wieder Stellen, so wie ich sie aufschlage, um mich an jeder Seite zu ergöhen, denn es ist durchaus köftlich ge-

dacht und geschrieben.

Besonders schon find' ich das Griechische Zeitalter; daß ich am Mömischen, wenn ich mich so ausdrücken darf, etwas Körperlichkeit vermisse, kann man vielleicht denken, ohne daß ich es sage. Es ist auch natürlich. Gegenwärtig ruht in meinem Gemüth die Masse deß was der Staat war, an und für sich; mir ist er, wie Vaterland, etwas Ausschließendes. Und ihr müßtet im Verhältniß mit dem ungeheuern Weltzganzen den Werth dieser einzelnen Existenz bestimmen, wo denn freilich vieles zusammenschrumpfte, und in Nauch ausgehn mag.

So bleibt mir das Colifeo immer imposant, wenn ich gleich denke, zu welcher Zeit es gebaut worden, und daß das Volk, welches diesen ungeheuren Kreis ausfüllte, nicht mehr das altrömische Volk war.

Ein Buch über Malerei und Bilbhauerkunft in Rom ift auch zu und gefommen. Es ist ein Deutsches Product, und, was schlimmer ist, eines Deutschen Cavaliers. Es scheint ein junger Mann zu sepn, der Energie hat, aber voller Prätension steckt, der sich Mühe gegeben hat herumzulaufen, zu notiren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er hat gewußt dem Werke einen Anschein von Ganzheit zu geben, es ist darin viel Wahres und Gutes, gleich darneben Falsches und Albermes, Gedachtes und Nachgeschwäßtes, Longueurs und Echappaden. Wer es auch in der Entsernung durchsieht, wird bald merken, welch monstroses Mittelding zwischen Compilation und eigen gedachtem Werk dieses voluminose Opus geworden sey.

Die Ankunft Egmonts erfreut und beruhigt mich, und ich verlange auf ein Wort darüber, das nun wohl unterwegs ist. Das Saffianeremplar ist angelangt, ich hab' es der Angelica gegeben. Mit Kapser's Oper wollen wir es flüger machen, als man uns gerathen hat; Euer Vorschlag ist sehr

gut, wenn Rapfer fommt follt 3hr mehr hören.

Die Recension ist recht im Styl bes Alten, zu viel und zu wenig. Mir ist jest nur dran gelegen zu machen, seitzbem ich sehe wie sich am Gemachten, wenn es auch nicht das Vollsommenste ist, Jahrtausende recensiren, das heißt, etwas von seinem Daseyn hererzählen läßt.

Jedermann verwundert sich, wie ich ohne Tribut durchgefommen bin; man weiß aber auch nicht wie ich mich betragen habe. Unfer October mar nicht der schönfte, ob wir gleich

himmlische Tage gehabt haben.

Es geht mit mir jest eine neue Epoche an. Mein Gemüth ift nun durch das viele Sehen und Erkennen so ausgeweitet, daß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränfen muß. Die Individualität eines Menschen ist ein wunderlich Ding, die meine hab' ich jest recht kennen lernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe, und von der andern Seite mit völlig fremden Menschen umzugehen hatte.

# Bericht.

#### October.

Bu Anfang dieses Monats bei mildem burchaus heiterem herrlichem Wetter genossen wir eine förmliche Villeggiatur in Castel Gandolso, wodurch wir und denn in die Mitte dieser unvergleichlichen Gegend eingeweiht und eingebürgert sahen. Herr Jentins, der wohlhabende Englische Kunsthändler, bewohnte daselbst ein sehr stattliches Gebäude, den ehemaligen Wohnsis des Jesuitergenerals, wo es einer Anzahl von Freunden weder an Zimmern zu bequemer Wohnung, noch an Sälen zu heiterem Beisammenseyn, noch an Vogengängen zu munterem Lustwandeln sehlte.

Man fann fich von einem folden Berbftaufenthalte ben besten Begriff machen, wenn man sich ihn wie den Aufenthalt an einem Badorte gedenft. Verfonen ohne den mindeften Bezug auf einander werden durch Bufall augenblicklich in die unmittelbarite Nabe verfest. Grübftud und Mittageffen. Spaziergange, Luftvartien, ernft : und icherghafte Unterhaltung bewirfen ichnell Befanntichaft und Vertraulichfeit; ba es benn ein Bunder ware, wenn, befonders hier, wo nicht ein= mal Krankheit und Eur eine Art von Diversion macht, bier im vollkommenften Dußiggange, fich die entschiedenften Wablverwandtschaften junachst hervorthun follten. Sofrath Reiffen= ftein hatte für gut befunden, und zwar mit Recht, daß wir geitig binausgeben follten, um zu unferen Spagiergangen und sonstigen artistischen Wanderungen ins Gebirg die nöthige Beit zu finden, ebe noch der Schwall der Befellichaft fich berandrängte und und zur Theilnahme an gemeinschaftlicher Unterhaltung aufforderte. Wir waren die erften

verfäumten nicht und in der Gegend, nach Anleitung bes erfahrenen Führers, zwedmäßig umzusehen, und ernteten davon die iconsten Genüffe und Belehrungen.

Nach einiger Beit fab ich eine gar bubiche Romifche Nach= barin, nicht weit von und im Corfo wohnend, mit ihrer Mutter herauffommen. Gie hatten beide, feit meiner My= lordichaft, meine Begrüßungen freundlicher als fonft erwiebert, doch hatte ich sie nicht angesprochen, ob ich gleich an ihnen, wenn fie Abends por der Thur fagen, öfters nab genug vorbei ging; benn ich war bem Gelübbe, mich burch dergleichen Verhältniffe von meinem Sauvtzwecke nicht abhal= ten zu laffen, vollfommen tren geblieben. Run aber fanden mir und auf einmal wie völlig alte Befannte: jenes Concert gab Stoff genug zur erften Unterhaltung, und es ift wohl nichts angenehmer als eine Momerin ber Art, die fich in natürlichem Gespräch beiter geben läßt, und ein lebhaftes, auf die reine Wirklichkeit gerichtetes Aufmerken, eine Theilnahme, mit anmuthigem Bezug auf fich felbit, in der wohl= flingenden Romischen Sprache schnell, doch deutlich vorträgt; und zwar in einer edlen Mundart, die auch die mittlere Claffe über fich felbit erhebt, und bem Allernatürlichften, ia bem Gemeinen, einen gewiffen Abel verleiht. Diefe Gigen= schaften und Eigenheiten waren mir zwar befannt, aber ich hatte sie noch nie in einer fo einschmeichelnden Kolge vernommen.

Bu gleicher Zeit stellten sie mich einer jungen Mailanberin vor, die sie mitgebracht hatten, der Schwester eines Commis von Herrn Jenkins, eines jungen Mannes, der wegen Fertigkeit und Redlichkeit bei seinem Principal in großer Gunst stand. Sie schienen genan mit einander verbunden und Freundinnen zu seyn.

Diese beiben Schonen, benn icon durfte man fie mirflich nennen, franden in einem nicht ichroffen aber boch entichiede= nen Gegenfat: bunfelbraune Sagre Die Romerin, bellbraune Die Mailanderin; jene braun von Befichtsfarbe, diefe flar, von garter Saut; Diefe gugleich mit fast blauen Mugen, jene mit braunen: Die Romerin einigermaßen ernit, gurudhaltenb. Die Mailanderin von einem offnen, nicht fomobl ansprechenden als gleichfam anfragenden Wefen. 3ch faß bei einer Urt Lotto= fpiel amifchen beiden Frauengimmern und hatte mit ber Diemerin Caffe gufammen gemacht; im Laufe bes Sviels fügte es fic nun, daß ich auch mit der Mailanderin mein Gluck versuchte durch Wetten ober fonft. Benug es entstand auch auf Diefer Seite eine Art von Partnerschaft, wobei ich in meiner Uniduld nicht gleich bemertte, bag ein foldes getheil= tes Intereffe nicht gefiel, bis endlich nach aufgebobener Partie Die Mutter, mich abseits findend, zwar boflich, aber mit mabrhaftem Matronenernft dem werthen Fremden verficherte: daß, da er einmal mit ihrer Tochter in folde Theilnahme gekommen fen, es fich nicht wohl zieme mit einer andern gleiche Berbindlichkeiten einzugeben; man halte es in einer Billeggiatur fur Gitte, bag Derfonen die fich einmal auf einen gemiffen Grad verbunden, babei in der Gefellichaft verharrten und eine unschuldig anmuthige Wechselgefälligfeit burchführten. 3ch entschuldigte mich aufs befte, jedoch mit ber Wendung, bag es einem Fremden nicht wohl möglich fen, bergleichen Verpflichtungen anzuerkennen, indem es in unfern Landen berfommlich fen, daß man ben fammtlichen Damen ber Befellicaft, einer wie der andern, mit und nach ber andern fich dienstlich und boflich erweife, und bag biefes bier um besto mehr gelten werde, da von zwei fo eng verbundenen Freunbinnen bie Rebe fen.

Aber leider! indessen ich mich so auszureden suchte, empfand ich auf die wundersamste Weise, daß meine Neigung für die Mailanderin sich schon entschieden hatte, blikschnell und eindringlich genug, wie es einem müßigen Herzen zu geben psiegt, das in selbstgefälligem rubigen Jutrauen nichts befürchtet, nichts wünscht, und das nun auf einmal dem Wünschenswerthesten unmittelbar nahe kommt. Uedersieht man doch in solchem Augenblicke die Gefahr nicht, die uns unter diesen schmeichelbasten Zugen bedroht.

Den nachften Morgen fanden wir und brei allein und ba vermehrte fich benn bas Uebergewicht auf die Geite ber Mailanderin. Gie hatte ben großen Vorzug vor ihrer Freundin, daß in ihren Meußerungen etwas Strebsames ju bemerfen war. Gie beflagte fich nicht über vernachläffigte aber allguangitliche Erziehung: man lehrt und nicht fcbreiben, fagte fie, weil man fürchtet, wir murden die Reder ju Liebesbriefen benußen; man wurde und nicht lefen laffen, wenn wir und nicht mit dem Gebetbuch beschäftigen mußten; und in fremden Sprachen zu unterrichten baran wird niemand benfen; ich gabe alles barum Englisch ju fonnen. herrn Jenfins mit meinem Bruber, Mad. Angelica, herrn Buchi, die herren Bolpato und Camoccini bor' ich oft fich untereinander Englisch unterhalten, mit einem Gefühl bas dem Meid abnlich ift: und bie ellenlangen Beitungen ba liegen vor mir auf bem Tifche, es feben Nachrichten barin aus der gangen Welt, wie ich febe, und ich weiß nicht was fie bringen.

Es ift besto mehr Schabe, versetzte ich, ba bas Englische sich so leicht lernen läßt; Sie mußten es in furzer Zeit fassen und begreifen. Machen wir gleich einen Versuch, fuhr ich fort, indem ich eines ber granzenlosen Englischen Blatter aufphob, die hausig umberlagen.

Ich blidte ichnell binein und fand einen Artifel: bag ein Frauengimmer ins Waffer gefallen, gludlich aber gerettet und ben Ibrigen wiedergegeben worden. Es fanden fich Umftande bei bem Ralle bie ihn verwickelt und intereffant machten, es blieb zweifelhaft ob fie fich ins Baffer gefturgt, um ben Tod gut fuchen, fo wie auch, welcher von ihren Berehrern, ber Begunftigte ober Verschmähte, fich zu ihrer Rettung gewagt. 3ch wies ihr die Stelle bin und bat fie aufmertfam barauf au ichauen. Darauf überfest' ich ihr erft alle Substantiva und examinirte fie, ob fie auch ihre Bedeutung mohl behalten. Gar bald überschaute fie die Stellung biefer Saupt = und Grundworte und machte fich mit dem Dlas befannt, ben fie im Verioden eingenommen hatten. Ich ging barauf zu ben einwirfenden, bewegenden, bestimmenden Worten über und machte nunmehr, wie diefe das Bange belebten, auf das hei= terfte bemerklich, und katechifirte fie fo lange bis fie mir end= lich, unaufgefordert, bie gange Stelle, als frunde fie Italianisch auf dem Paviere, vorlas, welches fie nicht ohne Bewegung ibres gierlichen Wefens leiften tonnte. Ich habe nicht leicht eine fo berglich geistige Freude gesehen als fie ausbrückte, inbem fie mir fur ben Ginblick in diefes neue Reld einen allerliebften Dant aussprach. Gie fonnte fich faum faffen, inbem fie bie Möglichkeit gewahrte bie Erfüllung ihres fehnlichften Bunfches fo nahe und icon versucheweise erreicht zu feben.

Die Gesellschaft hatte sich vermehrt, auch Angelica war angefommen; an einer großen gedeckten Tafel hatte man ihr mich rechter hand gesetzt, meine Schülerin stand an der entzgegengesetzten Seite des Tisches und besann sich keinen Augenblick, als die übrigen sich um die Tafelpläße complimentirten, um den Tisch herumzugehen und sich neben mir nieder zu lassen. Meine ernste Nachbarin schien dieß mit einiger

Werwunderung zu bemerken, und es bedurfte nicht des Blicks einer klugen Frau, um zu gewahren daß hier was vorgegangen seyn musse und daß ein zeither bis zur trockenen Unhöslichkeit von den Frauen sich entsernender Freund wohl selbst sich endlich zahm und gefangen überrascht gesehen habe.

Ich hielt zwar äußerlich noch ziemlich gut Stand, eine innere Bewegung aber gab sich wohl eher kund durch eine gewisse Berlegenheit, in der ich mein Gespräch zwischen den Nachbarinnen theilte, indem ich die ältere zarte, dießmal schweigsame Freundin belebend zu unterhalten, und jene, die sich immer noch in der fremden Sprache zu ergehen schien und sich in dem Zustande befand desjenigen der mit einemmal von dem erwünsicht ausgehenden Lichte geblendet, sich nicht gleich in der Umgebung zu finden weiß, durch eine freundlich ruhige, eher ablehnende Theilnahme zu beschwichtisaen suchte.

Dieser aufgeregte Justand jedoch hatte sogleich die Epoche einer merkwürdigen Umwälzung zu erleben. Gegen Abend die jungen Frauenzimmer aufsuchend, fand ich die älteren Frauen in einem Pavillon, wo die herrlichste der Aussichten sich darbot; ich schweiste mit meinem Blick in die Runde, aber es ging vor meinen Augen etwas anders vor als das landschaftlich Malerische; es hatte sich ein Ton über die Gegend gezogen der weder dem Untergang der Sonne noch den Lüsten des Abends allein zuzuschreiben war. Die glühende Beleuchtung der hohen Stellen, die fühlende blaue Beschattung der Tiese schien herrlicher als jemals in Del oder Aquarell; ich sonnte nicht genug hinsehen, doch fühlte ich daß ich den Plaß zu verzlassen Lust hatte, um in theilnehmender kleiner Gesellschaft dem lehten Blick der Sonne zu huldigen.

Doch hatte ich leider der Einladung der Mutter und Nachbarinnen nicht absagen können mich bei ihnen niederzu-lassen, besonders da sie mir an dem Fenster der schönsten Aussischt Naum gemacht hatten. Als ich auf ihre Neden merkte, konnt' ich vernehmen daß von Ausstattung die Nedesen, einem immer wiederkehrenden und nie zu erschöpfenden Gegenstande. Die Ersordernisse aller Art wurden gemustert, Jahl und Beschaffenheit der verschiedenen Gaben, Grundgeschenke der Familie, vielsache Beiträge von Freunden und Freundinnen, theilweise noch ein Geheimniß, und was nicht alles in genauer Hererzählung die scheinniß, und was nicht alles in genauer Hererzählung die schein Beit hinnahm, mußte von mir geduldig angehört werden, weil die Damen mich zu einem späteren Spaziergang festgenommen hatten.

Endlich gelangte denn das Gespräch zu den Verdiensten des Bräutigams, man schilderte ihn günstig genug, wollte sich aber seine Mängel nicht verbergen, in getroster Hosfnung, daß diese zu mildern und zu bessern die Anmuth, der Versstand, die Liebenswürdigkeit seiner Braut im künftigen Che-

ftande hinreichen werde.

Ungeduldig zulest, als eben die Sonne sich in bas entfernte Meer niedersenkte und einen unschätzbaren Blick durch
die langen Schatten und die zwar gedämpften boch mächtigen Streislichter gewährte, fragt' ich auf das bescheidenste: wer denn aber die Braut sep? Mit Verwunderung erwiederte man mir: ob ich denn das allgemein Bekannte nicht wisse; und nun erst fiel es ihnen ein, daß ich kein Hausgenosse sonbern ein Fremder sep.

Hier ift es freilich nun nicht nothig auszusprechen welch Entsehen mich ergriff, als ich vernahm es sen eben die kurz erst so liebgewonnene Schülerin. Die Sonne ging unter, und ich wußte mich unter irgend einem Vorwand von der Befellschaft lodzumachen, die, ohne es zu wissen, mich auf eine fo grausame Weise belehrt batte.

Daß Neigungen, benen man eine Zeitlang unvorsichtig nachgegeben, endlich aus dem Traume geweckt, in die schmerz-lichsten Zustände sich umwandeln, ist herkömmlich und bekannt, aber vielleicht interessirt dieser Fall durch das Seltsame, daß ein lebhastes wechselseitiges Wohlwollen in dem Augenblicke des Keimens zerstört wird, und damit die Vorahnung alles des Glücks, das ein solches Gesühl sich in künstiger Entwickelung unbegränzt vorspiegelt. Ich kam spät nach Hause, und des andern Morgens früh machte ich, meine Mappe unter dem Arm, einen weiteren Weg, mit der Entschuldigung nicht zur Tassel zu kommen.

Ich hatte Jahre und Erfahrungen hinreichend, um mich, obwohl schmerzhaft, doch auf der Stelle zusammen zu nehmen. Es wäre wunderbar genug, rief ich aus, wenn ein Werthersähnliches Schickfal dich in Nom aufgesucht hätte, um dir so bedeutende bisher wohlbewahrte Zustände zu verderben.

Ich wendete mich abermals rasch zu der inzwischen vernachlässigten landschaftlichen Natur und suchte sie so treu als
möglich nachzubilden, mehr aber gelang mir sie besser zu sehen.
Das wenige Technische was ich besaß reichte kaum zu dem
unscheinbarsten Umriß hin, aber die Fülle der Körperlichkeit,
die uns jene Gegend in Felsen und Bäumen, Auf= und Abstiegen, stillen Seen, belebten Bächen entgegen bringt, war
meinem Auge beinahe fühlbarer als sonst, und ich konnte dem
Schmerz nicht seind werden, der mir den innern und äußern
Sinn in dem Grade zu schärfen geeignet war.

Von nun an aber hab' ich mich furz zu fassen; die Menge von Besuchenden füllte das Haus und die Häuser der Nachbarschaft, man konnte sich ohne Affectation vermeiben, und eine moblempfundene Boflichfeit, ju der und eine folche Reiaung ftimmt, ift in ber Gesellschaft überall aut aufgenommen. Mein Betragen gefiel, und ich hatte feine Unannehmlichfeit, feinen Zwift außer ein einzigesmal mit bem Wirth, Berrn Jenfing. Ich hatte nämlich, von einer weiten Berg = und Waldtour, die appetitlichften Pilge mitgebracht und fie bem Roch übergeben, der, über eine zwar feltene, aber in jenen Begenden febr berühmte Speife bochft vergnügt, fie aufs schmadhaftefte gubereitet auf Die Tafel gab. Gie fcmedten jedermann gang berrlich, nur, als zu meinen Ehren verrathen wurde, daß ich fie aus der Bildnig mitgebracht, ergrimmte unfer Englischer Wirth, obgleich nur im Verborgenen barüber, daß ein Fremder eine Speife jum Gaftmahl beigetragen habe, von welcher der Sausberr nichts wiffe, die er nicht befohlen und angeordnet; es zieme fich nicht wohl, jemanden an feiner eignen Tafel zu überrafchen, Speifen aufzufegen, von benen er nicht Rechenschaft geben fonne. Dieg alles mußte mir Rath Reiffenstein nach Tafel biplomatisch eröffnen, wogegen ich. ber ich an gang anderm Web als bas fich von Schwäm= men berleiten fann, innerlichft zu dulden hatte, bescheidentlich erwiederte: ich hätte vorausgesett, der Roch wurde bas bem Berrn melben, und verficherte: wenn mir wieder bergleichen Edulien unterwegs in die Sande famen, folde unferm trefflichen Wirthe felbit gur Prufung und Genehmigung vorzule= gen. Denn wenn man billig feyn will, muß man gefteben, fein Berdruß entsprang daber, daß diese überhaupt zweideutige Speife ohne gehörige Untersuchung auf die Tafel gefommen war. Der Roch freilich hatte mir verfichert, und brachte auch bem herrn ins Gedachtnig, daß bergleichen, gwar, als befonbere Raritat nicht oft, aber doch immer mit großem Beifall in diefer Sabredgeit vorgefest worden.

Dieses culinarische Abenteuer gab mir Anlaß, in stillem Humor zu bedeuten, daß ich felbst, von einem ganz eignen Gifte angesteckt, in Verdacht gekommen sen, durch gleiche Unvorsichtigkeit eine ganze Gesellschaft zu vergiften.

Es war leicht meinen gefaßten Vorsat fortzuführen. Ich suchte sogleich den Englischen Studien auszuweichen, indem ich mich Morgens entfernte und meiner heimlich geliebten Schülerin niemals anders als im Zusammentritt von mehrern Personen zu nähern wußte.

Gar bald leate fich auch diefes Berhaltnif in meinem fo viel beschäftigten Gemuthe wieder gurechte und gwar auf eine fehr anmuthige Beife; benn indem ich fie als Braut, als fünftige Gattin anfah, erhob fie fich vor meinen Augen aus bem trivialen Madchengustande, und indem ich ihr nun eben Diefelbe Reigung, aber in einem hohern uneigennüßigen Begriff zuwendete, fo war ich, als einer der ohnehin nicht mehr einem leichtsinnigen Jungling glich, gar bald gegen fie in bem freundlichften Behagen. Mein Dienft, wenn man eine freie Aufmerksamfeit fo nennen darf, bezeichnete fich durchaus ohne Budringlichfeit und beim Begegnen eher mit einer Art von Chrfurcht. Sie aber, welche nun auch wohl wußte daß ihr Verhaltniß mir befannt geworden, fonnte mit meinem Benehmen vollfommen zufrieden fenn. Die übrige Belt aber, weil ich mich mit jedermann unterhielt, merkte nichts oder hatte fein Arges baran, und fo gingen Tage und Stunden einen ruhigen behaglichen Bang.

Von der mannichfaltigsten Unterhaltung wäre viel zu fagen. Genug es war auch ein Theater daselbst, wo der von und so oft im Carneval beklatschte Pulcinell, welcher die übrige Zeit sein Schusterhandwerk trieb und auch übrigens hier als ein auständiger kleiner Bürger erschien, und mit seinen

pantomimisch mimisch lakonischen Absurditäten auf's beste zu vergnügen und und in die so höchst behagliche Rullität bes Dasepne zu versetzen wußte.

Briefe von Saus hatten mich indeffen bemerken laffen, daß meine nach Italien fo lang projectirte, immer verschobene und endlich fo rafch unternommene Reife bei ben Burudae= laffenen einige Unruhe und Ungeduld erregt, ja fogar ben Bunfch mir nachzufolgen und das gleiche Glud zu genießen, von dem meine beitern, auch wohl unterrichtenden Briefe ben annftiaften Begriff gaben. Freilich in dem geiftreichen und funftliebenden Kreise unserer Herzogin Amalie war es ber= fommlich, daß Italien jederzeit als das neue Jerusalem wahrer Gebildeten betrachtet wurde und ein lebhaftes Streben dabin, wie es nur Mignon ausdrücken fonnte, fich immer in Berg und Ginn erhielt. Der Damm war endlich gebrochen, und es ergab fich nach und nach gang deutlich, daß Bergogin Amalie mit ihrer Umgebung von einer, Berder und der jungere Dalberg von der andern Geite über die Alpen gu geben ernitliche Anftalt machten. Mein Rath war, fie mochten ben Binter vorübergeben laffen, in der mittleren Jahredgeit bis Rom gelangen, und fodann weiter nach und nach alles bes Guten genießen, was die Umgegend der alten Weltstadt u. f. w., ber untere Theil von Italien darbieten fonnte.

Diefer mein Nath, redlich und sachgemäß wie er war, bezog sich denn doch auch auf meinen eigenen Vortheil. Merfwürdige Tage meines Lebens hatte ich bisher in dem frembesten Bustande mit ganz fremden Menschen gelebt und mich
eigentlich wieder frisch des humanen Zustands erfreut, dessen
ich in zwar zufälligen aber doch natürlichen Bezügen seit langer
Zeit erst wieder gewahr wurde, da ein geschlossener heimathlicher Areis, ein Leben unter völlig befannten und verwandten

Personen uns am Ende in die wunderlichte Lage versett. Hier ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulden und Tragen, Theilnehmen und Entbehren ein gewisses Mittelgefühl von Resignation entsteht, daß Schmerz und Freude, Verdruß und Behagen sich in herkömmlicher Gewohnheit wechselseitig vernichten. Es erzeugt sich gleichsam eine Mittelzahl, die den Charakter der einzelnen Ergebnisse durchaus aushebt, so daß man zulest, im Streben nach Vequemlichkeit, weder dem Schmerz noch der Freude sich mit freier Seele hingeben kann.

Ergriffen von diesen Gefühlen und Ahnungen fühlte ich mich ganz entschieden, die Ankunft der Freunde in Italien nicht abzuwarten. Denn daß meine Art die Dinge zu sehen nicht sogleich die ihrige seyn würde, konnte ich um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem Jahre jenen chimärischen Vorstellungen und Denkweisen des Nordens zu entziehen gesucht, und unter einem himmelblanen Gewölbe mich freier umzuschauen und zu athmen gewöhnt hatte. In der mittlern Zeit waren mir aus Deutschland kommende Neisende immerfort höchst beschwerlich; sie suchten das auf was sie vergessen sollten, und konnten das was sie schon lange gewünscht hatten nicht erkennen, wenn es ihnen vor Augen lag. Ich selbst kand es noch immer mühsam genug, durch Denken und Thun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den rechten anzuerkennen mich entschieden hatte.

Fremde Deutsche konnt' ich vermeiben, so nah verbundene, verehrte, geliebte Personen aber hätten mich durch eignes Irren und Halbgewahrwerden, ja selbst durch Eingehen in meine Denkweise gestört und gehindert. Der nordische Neisende glaubt, er komme nach Nom, um ein Supplement seines Daseyns zu finden, auszusüllen was ihm fehlt; allein er wird

erft nach und nach mit großer Unbehaglichkeit gewahr, daß er gang den Sinn ändern und von vorn aufangen muffe.

So beutlich nun auch ein foldes Verhältnis mir erschien, so erhielt ich mich doch über Tag und Stunde weislich im Ungewissen und fuhr unablässig fort in der forgfältigsten Benuhung der Zeit. Unabhängiges Nachdenken, Anhören von andern, Beschauen fünstlerischen Bestrebens, eigene praktische Versuche wechselten unaushörlich oder griffen vielmehr wechselzeitig in einander ein.

Siebei förderte mich besonders die Theilnahme Seinrich Meyer's von Zurich, bessen Unterhaltung mir, obgleich seltener, gunstig zu Statten kam, indem er als ein fleißiger und gegen sich selbst strenger Kunftler die Zeit besser anzuwenden wußte, als der Kreis von jungeren, die einen ernsten Fortschritt in Begriffen und Technik mit einem raschen lustigen Leben leichtmutbig zu verbinden glaubten.

## Movember.

# Correspondenz.

Rom, ben 3. November 4787.

10

Rayser ist angekommen, und ich habe drüber die ganze Woche nicht geschrieben. Er ist erst am Clavierstimmen, und nach und nach wird die Oper vorgetragen werden. Es macht seine Gegenwart wieder eine sonderbare auschließende Epoche, und ich sehe, man soll seinen Weg nur ruhig fortgehn, die Tage bringen das Beste wie das Schlimmste.

Die Aufnahme meines Egmont macht mich glücklich, und ich hoffe es foll beim Wiederlesen nicht verlieren, dem ich weiß was ich hineingearbeitet habe, und daß sich das nicht auf einmal herauslesen läßt. Das was Ihr daran lobt, habe ich machen wollen; wenn Ihr fagt, daß es gemacht ist, so habe ich meinen Endzweck erreicht. Es war eine unfäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemessene Freiheit des Lebens und des Gemüths nie zu Stande gebracht hätte. Man denke, was das sagen will: ein Werk vornehmen, was zwölf Jahre früher geschrieben ist, es vollenden ohne es umzuschreiben. Die besondern Umstände der Zeit haben mir die Arbeit erschwert und erleichtert. Nun liegen noch so zwei Steine vor mir: Faust und Tasso. Da die barmherzigen Götter mir die Strafe des Sispphus auf die Zukunft erlassen zu haben scheinen, hosse ich auch, diese Klumpen den Verg hinauf zu

Goethe, fammtl. Werfe, XXIV.

bringen. Bin ich einmal damit oben, dann foll es aufs neue angehn, und ich will mein Möglichstes thun Euren Beifall zu verdienen, da Ihr mir Eure Liebe ohne mein Verdienst schenkt und erhaltet.

Bas Du von Clarchen fagft, verftebe ich nicht gang, und erwarte Deinen nachsten Brief. Ich febe wohl, daß Dir eine Mance awischen der Dirne und der Göttin zu fehlen icheint. Da ich aber ihr Berhaltniß ju Egmont fo ausschließlich ge= balten habe; da ich ihre Liebe mehr in ben Begriff ber Bollfommenheit des Geliebten', ihr Entzuden mehr in den Genuß des Unbegreiflichen, daß diefer Mann ihr gehört, als in die Sinnlichfeit fete: ba ich fie als Selbin auftreten laffe; ba fie im innigften Gefühl der Ewigfeit der Liebe ihrem Beliebten nachaebt, und endlich vor feiner Geele durch einen verflärenden Traum verberrlicht wird: fo weiß ich nicht wo ich bie Swifdennnance binfeben foll, ob ich gleich gestebe, bag aus Nothdurft bes bramatischen Puppen : und Lattenwerts, die Schattirungen, die ich oben hererzähle, vielleicht zu abgefest und unverbunden, oder vielmehr durch zu leife Undeutungen verbunden find; vielleicht hilft ein zweites Lefen, vielleicht fagt mir Dein folgender Brief etwas Mäheres.

Angelica hat ein Titelfupfer jum Egmont gezeichnet, Lips gestochen, bas wenigstens in Deutschland nicht gezeichnet, nicht gestochen worben wäre.

Rom, ben 10. November 1767.

Rapfer ift nun da, und es ist ein dreifach Leben, da die Musik sich auschließt. Es ist ein trefflich guter Mann, und paßt zu und, die wir wirklich ein Naturleben führen, wie es nur irgend auf dem Erdboden möglich ist, Tischbein kommt

von Neapel zurud, und da muß beider Quartier und alles verändert werden, doch bei unfern guten Naturen wird alles in acht Tagen wieder im Gleis fepn.

Ich habe der Bergogin Mutter den Borichlag gethan, fie foll mir erlauben, die Summe von zweihundert Bechinen, nach und nach, für fie in verschiedenen fleinen Runftwerfen ausjugeben. Unterftuße diefen Vorschlag, wie Du ihn in meinem Briefe findeft, ich brauche bas Gelb nicht gleich, nicht auf Es ift biefes ein wichtiger Punkt, beffen gangen einmal. Umfang Du obne große Entwicklung empfinden wirft, und Du würdest die Nothwendigfeit und Rüblichkeit meines Rathe und Erbietens noch mehr erfennen, wenn Du die Verhältniffe bier wüßtest, die vor mir liegen wie meine Sand. Ich bereite ihr durch Kleinigfeiten großes Bergnugen, und wenn fie die Sachen, die ich nach und nach machen laffe, hier findet, fo ftille ich die Begierde gu besigen, die bei jedem Anfommling. er fen wer er wolle, entsteht, und welche sie nur mit einer ichmerglichen Resignation unterdrücken, oder mit Rosten und Schaden befriedigen fonnte. Es liegen fich bavon noch Blätter vollschreiben.

Rom, ten 3. Movember 1787.

Leiber muß ich jeht die bilbende Kunft gang guruckfeßen, denn foust werde ich mit meinen dramatischen Sachen nicht fertig, die auch eine eigne Sammlung und ruhige Bearbeitung fordern, wenn etwas daraus werden foll. Elaudine ist nun in der Arbeit, wird, so zu fagen gang nen ausgeführt, und die alte Spreu meiner Eristenz herausgeschwungen.

Rom, ben 10. Dobember 1787.

Daß mein Egmont Beifall erhalt, freut mich herzlich. Kein Stud hab' ich mit mehr Freiheit des Gemuths und mit mehr Gewissenhaftigseit vollbracht als dieses; doch fällt es schwer, wenn man schon anderes gemacht hat, dem Leser genug zu thun, er verlangt immer etwas wie das Vorige war.

Ront, ben 24. Dovember 1787.

Du fragit in Deinem letten Briefe, wegen ber Farbe ber Landichaft Diefer Gegenden. Darauf tann ich Dir fagen: daß fie bei heitern Tagen, befonders des herbstes fo farbig ift, daß ue in jeder Rachbildung bunt icheinen muß. 3ch hoffe Dir in einiger Beit einige Beichnungen gu ichiden, Die ein Deutscher macht, ber iebt in Reavel ift; die Bafferfarben bleiben fo weit unter dem Glang der Ratur, und doch werdet Ihr glauben es fen unmöglich. Das Schonfte babei ift, baß Die lebhaften Karben, in geringer Entfernung icon, durch den Luftton gemildert werden, und daß die Gegenfate von falten und warmen Tonen (wie man fie nennt) fo fichtbar baftebn. Die blauen flaren Schatten ftechen fo reizend, von allem erleuchteten Grunen, Gelblichen, Rothlichen, Braun= lichen ab, und verbinden fich mit der bläulich duftigen Ferne. Es ift ein Glang, und zugleich eine Barmonie, eine Abftufung im Gangen, wovon man nordwärts gar feinen Begriff hat. Bei Ench ift alles entweder hart oder trub, bunt oder eintonig. Benigftens erinnere ich mich felten einzelne Effecte gefehn gu baben, die mir einen Vorschmack von dem gaben, mas jest täglich und fründlich vor mir fteht. Bielleicht fande ich jest, ba mein Ange geübter ift, auch nordwarts mehr Schonheiten. Hebrigens fann ich mobl fagen, daß ich nun fast bie rechten geraden Wege zu allen bildenden Kunften vor mir sehe und erkenne, aber auch nun ihre Weiten und Fernen desto klarer ermesse. Ich bin schon zu alt, um von jest an mehr zu thun, als zu pfuschen; wie es andre treiben seh' ich auch, sinde manchen auf dem guten Pfade, keinen mit großen Schritten. Es ist also auch damit, wie mit Glück und Weisheit, davon uns die Urbilder nur vorschweben, deren Kleidsaum wir höchstens berühren.

Rapfer's Ankunft, und bis wir und ein wenig mit ihm in händliche Ordnung festen, hatte mich einigermaßen zurückgebracht, meine Arbeiten stockten. Jest geht es wieder, und meine Opern sind nahe fertig zu seyn. Er ist sehr brav, verständig, ordentlich, gesest, in seiner Kunst so sest und sicher, als man seyn kann, einer von denen Menschen, durch deren Nahe man gesunder wird. Dabei hat er eine Herzensgüte, einen richtigen Lebend und Gesellschaftsblick, wodurch sein, übrigend strenger Charafter biegsamer wird, und sein Umgang eine eigene Grazie gewinnt.

### Bericht.

#### November.

Nun aber bei dem stillen Gedanken an ein allmähliges Loslösen ward ein neues Anknüpfen durch die Ankunft eines wackeren früheren Freundes vorbereitet, des Christoph Kapfer, eines gebornen Frankfurters, der zu gleicher Zeit mit Klingern und und andern herangekommen war. Dieser, von Natur mit eigenthümlichem musikalischem Talente begabt, hatte schon vor Jahren, indem er Scherz, Lift und Nache zu componiren unternahm, auch eine zu Egmont passende

Musik zu liefern begonnen. Ich hatte ihm von Rom aus gemeldet, das Stuck sen abgegangen und eine Copie in meinen Handen geblieben. Statt weitläusiger Correspondenz darüber ward räthlich gefunden, er soll selbst unverzüglich herankommen; da er denn auch nicht fäumend mit dem Courier durch Italien hindurchstog, sehr bald bei und eintraf und in den Künstlerkreis, der sein Hauptquartier im Corso, Nondanini gegenüber, aufgeschlagen hatte, sich freundlich aufgenommen sah.

Sier aber zeigte fich gar balb, ftatt des fo nothigen Sammelne und Einene, neue Berftrenung und Berfplitterung.

Vorerst gingen mehrere Tage hin bis ein Clavier beigeschafft, probirt, gestimmt und nach des eigensinnigen Künstelers Willen und Wollen zurecht gerückt war, wobei denn immer noch etwas zu wünschen und zu fordern übrig blieb. Indessen belohnte sich baldigst der Aufwand von Mühe und Versämmniß durch die Leistungen eines sehr gewandten, seiner Zeit völlig gemäßen, die damaligen schwierigsten Werke leicht vortragenden Talentes. Und damit der musikalische Geschichtstenner sogleich wisse wovon die Nede sey, bemerke ich, daß zu jener Zeit Schubart für unerreichbar gehalten, sodann auch daß als Probe eines geübten Clavierspielers die Ausführung von Variationen geachtet wurde, wo ein einsaches Thema, auf die künstlichste Weise durchgeführt, endlich durch sein nattürliches Wiedererscheinen den Hörer zu Athem kommen ließ.

Die Symphonie zu Egmont brachte er mit, und fo belebte sich von dieser Seite mein ferneres Bestreben, welches gegenwärtig mehr als jemals, aus Nothwendigkeit und Liebhaberei, gegen das musikalische Theater gerichtet war.

Erwin und Elmire fo wie Claudine von Billa Bella follten nun auch nach Deutschland abgesendet werden; ich hatte mich aber durch die Bearbeitung Egmonte in meinen

Forberungen gegen mich selbst bergestalt gesteigert, daß ich nicht über mich gewinnen konnte sie in ihrer ersten Form dahin zu geben. Gar manches Lyrische das sie enthalten, war mir lieb und werth; es zengte von vielen zwar thörig aber doch glücklich verlebten Stunden, wie von Schmerz und Rummer, welchen die Jugend in ihrer unberathenen Lebhaftigkeit ausgeseht bleibt. Der prosaische Dialog dagegen erinnerte zu sehr an jene Französsischen Operetten, denen wir zwar ein freundliches Andenken zu gönnen haben, indem sie zuerst ein heiteres singbares Wesen auf unser Theater herüber brachten, die mir aber jeht nicht mehr genügen wollten, als einem eingebürgerten Italiäner, der den melodischen Gesang durch einen recitirenden und declamatorischen wenigstens wollte verstnüpft sehen.

In diesem Sinne wird man nunmehr beide Opern bearbeitet finden; ihre Compositionen haben hie und da Freude gemacht, und so sind sie auf dem dramatischen Strom auch

gu ihrer Zeit mit vorüber geschwommen.

Gewöhnlich schilt man auf die Italiänischen Texte und das zwar in solchen Phrasen wie einer dem andern nachsagen kann ohne was dabei zu denken; sie sind freilich leicht und heiter, aber sie machen nicht mehr Forderungen au den Componisten und an den Sänger, als in wie weit beide sich hinzugeben Lust haben. Ohne hierüber weitläusig zu senn, erinnere ich an den Text der heimlichen Heirath; man kennt den Verfasser nicht, aber es war einer der geschicktesten die in diesem Fache gearbeitet haben, wer er auch mag gewesen senn. In diesem Sinne zu handeln, in gleicher Freiheit nach bestimmten Zwecken zu wirken, war meine Absicht, und ich wüßte selbst nicht zu sagen, in wiesern ich mich meinem Ziel genähert habe.

Leider aber war ich mit Freund Rapfer feit geraumer Beit

fcon in einem Unternehmen befangen, das nach und nach immer bedenflicher und weniger ausführbar ichien.

Man vergegenwärtige sich jene sehr unschuldige Zeit bes Deutschen Opernwesens, wo noch ein einsaches Intermezzo, wie die Serva Padrona von Pergolese, Eingang und Beisall sand. Damals nun producirte sich ein Deutscher Busso Namens Berger, mit einer hübschen, stattlichen gewandten Frau, welche in Deutschen Städten und Ortschaften, mit geringer Berfleidung, und schwacher Musik, im Zimmer, mancherlei heitere aufregende Vorstellungen gaben, die denn freilich immer auf Betrug und Beschämung eines alten verliebten Geden auslausen mochten.

Ich hatte mir zu ihnen eine dritte mittlere, leicht zu ber seinende Stimme gedacht, und so war denn schon vor Jahren das Singspiel Scherz, List und Nache entstanden, das ich an Kausern nach Zürich schiefte, welcher aber, als ein ernster, gewissenhafter Mann, das Werk zu redlich angriff und zu ausssührlich behandelte. Ich selbst war ja schon über das Maaß des Intermezzo hinausgegangen, und das kleinlich scheinende Sujet hatte sich in so viel Singstücke entsaltet, daß selbst bei einer vorübergehenden sparsamen Musik drei Personen kaum mit der Varstellung wären zu Ende gekommen. Nun hatte Kaiser die Arien aussührlich nach altem Schnitt behandelt, und man darf sagen stellenweise glücklich genug, wie nicht ohne Anmuth des Ganzen.

Allein wie und wo follte das zur Erscheinung fommen? Unglücklicherweise litt es, nach frühern Mäßigkeitsprincipien, an einer Stimmenmagerkeit; es stieg nicht weiter als bis zum Terzett, und man hätte zuleht die Theriaksbuchsen bes Doctors gern beleben mögen, um ein Chor zu gewinnen. Alles unfer Bemühen daher, und im Einsachen und Beschränkten

abzuschließen, ging verloren als Mogart auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder, und es ist auf dem Theater von unserm so forgsam gearbeiteten Stuck niemals die Nede gewesen.

Die Gegenwart unferes Kapfer's erhöhte und erweiterte nun die Liebe zur Musik, die sich bisher nur auf theatralische Erhibitionen eingeschränkt hatte. Er war forgfältig die Kirchenseste zu bemerken, und wir fanden und dadurch veranlast auch die an folchen Tagen aufgeführten solennen Musiken mit anzuhören. Wir fanden sie freilich schon sehr weltlich mit vollständigstem Orchester, obgleich der Gesang noch immer vorwaltete. Ich erinnere mich, an einem Säcilientage zum erstenmal eine Bravour-Arie mit eingreisendem Chor gehört zu haben, sie that auf mich eine außerordentliche Wirkung, wie sie solche auch noch immer, wenn dergleichen in den Opern vorsommt, auf das Publicum ausäht.

Nächst diesem hatte Kapser noch eine Tugend, daß er nämlich, weil ihm sehr um alte Musik zu thun war, ihm auch die Geschichte der Tonkunst ernstlich zu erforschen oblag, sich in Bibliotheken umsah; wie denn sein treuer Fleiß besonders in der Minerva gute Aufnahme und Förderniß gesunden hatte. Dabei aber hatte sein Bücherforschen den Ersolg, daß er uns auf die ältern Kupserwerke des sechzehnten Jahrhunderts ausmerksam machte und z. B. das Speculum romanae magnisicentiae, die Architekturen von Lomazzo, nicht weniger die späteren Admiranda Romae und was sonst noch dergleichen seyn mochte, in Erinnerung zu bringen nicht unterließ. Diese Bücher= und Blättersammlungen, zu denen wir andere denn auch wallsahrteten, haben besonders einen großen Werth, wenn

man sie in guten Abdruden vor sich sieht: sie vergegenwärtigen jene frühere Zeit, wo das Alterthum mit Ernst und Scheu betrachtet, und die Ueberbleibsel in tüchtigem Charafter ausgedrückt wurden. So näherte man sich z. B. den Kolossen, wie sie noch auf dem alten Fleck im Garten Colonna standen; die Halbruine des Septizoniums Severi gab noch den ungefähren Begriss von diesem verschwundenen Gebäude; die Peterskirche ohne Façade, das große Mittel ohne Kuppel, der alte Vatican, in dessen Hof noch Turniere gehalten werden konnten, alles zog in die alte Zeit zurück, und ließ zugleich auss deutlichste bemerken, was die zwei solgenden Jahrhunderte sündernisse, das Zerstörte herzustellen, das Versäumte nachzuholen getrachtet.

Heinrich Meper von Jürich, bessen ich schon oft zu gedenken Ursach hatte, so zurückgezogen er lebte, so steißig er war, sehlte doch nicht leicht, wo etwas Bedeutendes zu schauen, zu ersahren, zu lernen war; denn die Uebrigen suchten und wünschten ihn, indem er sich in Gesellschaft so bescheiden als lehrreich erwies. Er ging den sichern, von Windelmann und Mengs eröffneten Pfad ruhig fort, und weil er in der Seidelmannischen Manier antike Büsten mit Sepia gar löblich darzustellen wußte, so fand niemand mehr Gelegenheit als er, die zarten Abstusungen der frühern und spätern Kunst zu prüfen und kennen zu lernen.

Alls wir nun einen von allen Fremden, Runftlern, Rennern und Laien gleich gewünschten Besuch bei Fadelschein, dem Museum, sowohl des Vaticaus als auch des Capitols abzuftatten Anstalt machten, so gesellte er sich uns zu; und ich finde unter meinen Papieren einen seiner Auffäße, wodurch ein solcher genufreicher Umgang durch die herrlichsten Reste der Kunft, welcher meistentheils wie ein entzückender, nach und nach verlöschender Traum vor der Seele schwebt, auch in seinen vortheilhaften Sinwirkungen Kenntniß und Sinsicht eine bleibende Bedeutung erhält.

"Der Gebrauch, die großen römischen Museen, z. B. das Museo Pio-Clementino im Natican, das Capitolinische 2c. beim Licht von Wachssackeln zu besehen, scheinet in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch ziemlich neu gewesen zu sehn, indessen ist mir nicht bekannt, wann er eigent-lich seinen Ansang genommen."

"Vortheile der Fadelbeleuchtung: Jedes Stud wird nur einzeln abgeschloffen, von allen übrigen betrachtet, und die Aufmerksamkeit des Beschauers bleibt lediglich auf daffelbe gerichtet; dann erscheinen in dem gewaltigen wirksamen Kackel= licht alle zarten Nügncen der Arbeit weit deutlicher, alle störenden Widerscheine (zumal bei glanzend polirten Statuen befdwerlich) hören auf, die Schatten werden entschiedener, die beleuchteten Theile treten heller hervor. Ein Sauptvortheil aber ift unftreitig der, daß ungunstig aufgestellte Stude hierdurch das ihnen gebührende Recht erhalten. Go fonnte man 1. B. den Laokoon, in der Nische wo er frand, nur bei Fackel= licht recht feben, weil fein unmittelbares Licht auf ibn fiel, fondern bloß ein Widerschein aus dem fleinen runden, mit einer Sanlenhalle umgebenen Sof des Belvedere; daffelbe mar ber Kall mit dem Apollo, und dem fogenannten Antinous (Mercur). Noch nöthiger war Facelbeleuchtung, um den Ril, wie auch den Meleager au feben, und ihre Berdienfte ichagen

ju können. Reiner andern Antike ist Fackelbeleuchtung so vortheilhaft, als dem fogenannten Phocion, weil man nur dann, nicht aber bei gewöhnlichem Licht, indem er ungünstig aufgestellt ist, die wundersam zart durch das einfache Gewand durchschienenden Theile des Körpers wahrnehmen kann. Schön nimmt sich auch der vortreffliche Sturz eines sitzenden Bacchus aus, eben so das obere Theil einer Bacchus Statue mit schönem Kopf, und die Halbsigur eines Triton, vor allen aber das Wunder der Kunft, der nie genug zu preisende berühmte Torso."

"Die Denfmale im Capitolinischen Museum find zwar überhaupt weniger wichtig, als die im Mufeo Dio : Clemen= tino, doch giebt es einige von großer Bedeutung, und man thut wohl, um fich von ihren Berdiensten geborig au unterrichten, folche bei Kackelbeleuchtung zu feben. Der fogenannte Porrhus, vortrefflich gearbeitet, fteht auf der Treppe, und erhält gar fein Tageslicht; auf der Galerie vor den Säulen fteht eine icone halbe Rigur, die für eine befleidete Benus gehalten wird, welche von drei Geiten ichwaches Licht erhalt. Die nachte Benus, die iconfte Statue Diefer Art in Rom, erscheint bei Tageslicht nicht zu ihrem Vortheil, ba fie in einem Edrimmer aufgestellt ift, und die fogenannte icon befleidete Juno, fieht an der Band zwischen Fenftern, wo fie bloß ein wenig Streiflicht erhält; auch der fo berühmte Ariadne-Ropf im Miscellaneen=Bimmer wird, außer bei Kackellicht, nicht in feiner gangen Berrlichkeit gefeben. Und fo find noch mehrere Stude diefes Mufeums ungunftig aufgeftellt, fo daß Kadelbeleuchtung durchaus nothwendig wird, wenn man folche recht feben, und nach Berdienften fcaBen foll."

"Wie übrigens fo vieles was geschieht, um die Mode mit zu machen, zum Migbrauch wird, so ist es auch mit der Kadelbeleuchtung. Sie kann nur in dem Falle Bewinn bringen, wenn verstanden wird, wozu fie nube ift. Monumente gu feben, die, wie vorbin von einigen berichtet worden, bloß verfümmertes Tageslicht erhalten, ift fie nothwendig, indem alsbann Soben und Tiefen, und Uebergang ber Theile in ein= ander richtiger erfannt werden. Vornehmlich aber wird fie Werken aus der allerbeften Beit der Runft gunftig fenn (wenn nämlich der, welcher die Kackel führt und der Beschauer wissen. worauf es ankommt); fie wird die Maffen berfelben beffer geigen, und die garteften Ruancen der Arbeit bervorbeben. Werfe des alten Runftstyls hingegen, die vom mächtigen, und felbst die vom hohen, haben nicht viel zu gewinnen, wenn sie anders fonft in bellem Lichte fteben. Denn da die Runftler damals noch des Lichts und Schattens nicht fundig waren, wie follten fie für ihre Arbeiten auf Licht und Schatten gerechnet haben? Go ift es auch mit frat gearbeiteten Werfen, als die Runftler anfingen, nachläffiger zu werden, der Gefcmack fcon fo weit gefunten mar, daß auf Licht und Schat= ten in plastischen Werken nicht weiter geachtet, die Lebre von den Maffen vergeffen war. Wozu follte Kackelbeleuchtung an Monumenten Diefer Art Dienen?"

Bei einer so feierlichen Gelegenheit ist es ber Erinnerung gemäß, auch Herrn Hirt's zu gedenken, der unserem Verzein auf mehr als eine Weise nühlich und förderlich gewesen. Im Fürstenbergischen 1759 geboren, fand er nach zurückgelegten Studien der alten Schriftsteller, einen unwiderstehlichen Trieb, sich nach Rom zu verfügen. Er war einige Jahre früher daselbst angekommen als ich, und hatte sich auf die ernstlichste Weise mit alten und neuern Bau- und Vilderwerken jeder Art bekannt gemacht, und sich zu einem

unterrichtenden Führer von wißbegierigen Fremden geeignet. Auch mir erwies er diese Gefälligkeit mit aufopfernder Theilnabme.

Sein Sauptstudium war die Baufunft, ohne daß er den claffischen Localitäten und fo viel andern Merkwürdigkeiten feine Beachtung entzogen batte. Seine theoretischen Unfich= ten über Runft gaben in dem ftreit: und parteisuchtigen Rom vielfältige Belegenheit zu lebhaften Discuffionen. Berichiedenheit der Ansichten fommen, besondere dort wo im= iner und überall von Kunft die Rede ift, gar mannichfaltig Sin= und Widerreden, wodurch der Beift in der Rabe fo bedeutender Gegenstände lebhaftest angeregt und gefördert wird. Unfres Sirt's Maxime rubte auf Ableitungen Griechischer und Römischer Architektur von der altesten nothwendigsten Holiconstruction, worauf er denn Lob und Tadel der neuern Ausführung grundete, und fich dabei der Befchichte und Beifviele geschickt zu bedienen mußte. Andere behaupteten dage= gen, daß in der Baufunft, wie in jeder andern, geschmachvolle Rictionen ftatt fänden, auf welche der Baufunftler niemals Bergicht thun durfe, indem er fich in den mannichfaltigften Källen die ihm vorkommen, bald auf diese, bald auf jene Beife zu helfen habe, und von der ftrengen Regel abzuweichen genöthigt fen.

In Absicht auf Schönheit gerieth er auch oft mit andern Kunftlern in Discrepanz, indem er den Grund derselben ins Charakteristische legte, da ihm denn infosern diejenigen beispsichteten, welche sich überzeugt hielten, daß freilich der Charakter jedem Kunstwerk zum Grunde liegen muffe, die Behandlung aber dem Schönheitssinne und dem Geschmack anempsohlen sey, welche einen jeden Charakter in seiner Angemessenheit sowoh! als in seiner Anmuth darzustellen haben.

-Weil aber die Kunft im Thun, und nicht im Reden besteht, man aber dennoch immersort mehr reden als thun wird, so begreift man leicht, daß dergleichen Unterhaltungen damals gränzenlos waren, wie sie es bis in die neusten Zeiten geblieben sind.

Wenn bie differirenden Meinungen der Künftler zu gar mancherlei Unannehmlichkeiten, ja Entfernungen unter einander Gelegenheit gaben, so traf es sich auch wohl, obgleich selten, daß heitere Vorfälle sich bei solcher Gelegenheit ereigneten. Nachstehendes mag davon ein Beispiel sepn.

Eine Anzahl Kunftler hatten ben Nachmittag im Batican zugebracht, und gingen fpat, um nicht den langen Weg durch die Stadt zu ihrem Quartier zu nehmen, zu dem Thor an der Colonnade hinaus, an den Weinbergen her bis an die Tiber. Gie hatten fich unterwegs gestritten, tamen streitend and Ufer, und festen auf der Ueberfahrt die Unterhaltung lebhaft fort. Run maren fie, bei Rivetta aussteigend, in den Kall gefommen fich zu trennen, und die von beiden Seiten noch überfluffig vorhandenen Argumente in der Beburt erftict gu feben. Sie wurden alfo einig, beifammenzubleiben, und wieder hinüber und hernber zu fahren, und auf der fcman= fenden Kahre ihrer Dialeftif ben ferneren Lauf gu laffen. Einmal aber fand fich diefe Bewegung nicht hinreichend; fie waren einmal im Buge, und verlangten von dem Kährmann mehrmalige Wiederholung. Diefer auch ließ es fich wohl gefallen, indem ein jedesmaliges Berüber und Sinüber ihm von ber Perfon einen Bajocco eintrug, einen ansehnlichen Gewinn, ben er fo fpat nicht mehr zu erwarten hatte. Defhalb er= füllte er gang stillschweigend ihr Verlangen; und ba ihn fein Sohnden mit Verwunderung fragte: was wollen fie denn damit! antwortet' er gang ruhig: ich weiß nicht, aber fie find toll.

Ungefähr in biefer Beit erhielt ich in einem Padet von Saufe nachftebenden Brief:

Monsieur, je ne suis pas étonné que vous ayez de mauvais lecteurs; tant de gens aiment mieux parler que sentir, mais il faut les plaindre et se féliciter de ne pas leur ressembler. - Oui Monsieur, je vous dois la meilleure action de ma vie, par conséquent la racine de plusieurs autres et pour moi votre livre est bon. Si j'avais le bonheur d'habiter le même pays que vous, j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais malheurensement i'en habite un, où personne ne croirait au motif qui vient de me déterminer à cette démarche. Soyez satisfait, Monsieur, d'avoir pu à 300 lieues de votre demeure ramener le cœur d'un jeune homme à l'honnêteté et à la vertu, toute une famille va être tranquille et mon cœur jouit d'une bonne action. Si j'avais des talens, des lumières ou un rang qui me sit insluer sur le sort des hommes, je vous dirais mon nom, mais je ne suis rien et je sais ce que je ne voudrais être. Je souhaite, Monsieur, que vous soyez jeune, que vous ayez le gout d'écrire, que vous soyez l'époux d'une Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous serez le plus heureux des hommes, car je crois que vous aimez la vertu.

### December.

## Correspondenz.

Rom, ben 1. December 1787.

Soviel versichre ich Dir: ich bin über die wichtigstens Punkte mehr als gewiß, und obgleich die Erkenntniß sich ins Unendliche erweitern könnte, fo hab' ich doch vom Endliche-Unendlichen einen sichern ja klaren und mittheilbaren Begriff.

Ich habe noch die wunderlichsten Sachen vor und halte mein Erkenntnisvermögen zurud, daß nur meine thätige Kraft einigermaßen fortkomme. Denn da sind herrliche Sachen und so begreiflich wie die Flachhand, wenn man sie nur gesaßt hat.

Rom, ben 7. December 1787.

Diese Woche ist mit Zeichnen zugebracht worben, ba es mit der Dichtung nicht fort wollte, man muß sehen und suchen alle Epochen zu nußen. Unfre Hausakabemie geht immer fort, und wir sind bemüht den alten Agantyr aus dem Schlase zu wecken; die Perspectiv beschäftigt uns des Abends, und ich suche immer dabei einige Theile des menschlichen Körmers besser und sichrer zeichnen zu lernen. Es ist nur alles Gründliche gar zu schwer und verlangt große Application in der Ausübung.

Angelifa ift gar lieb und gut, fie macht mich auf alle Soethe, fammul, Werte, XXIV.

Weise zu ihrem Schuldner. Den Sonntag bringen wir zufammen zu, und in der Woche sehe ich sie Abends einmal.
Sie arbeitet so viel und so gut, daß man gar keinen Begriff
hat, wie's möglich ist, und glaubt doch immer sie mache
nichts.

Rom, den s. December 1787.

Wie fehr es mich ergößt, daß Dir mein Liedchen gefallen hat, glaubst Du nicht, wie sehr es mich freut einen Laut hervorzubringen der in Deine Stimmung trifft. Eben das wünscht' ich Egmonten, von dem Du so wenig sagst und eher daß Dir daran etwas weh als wohl thut. D wir wissen genug, daß wir eine so große Composition schwer ganz rein stimmen können, es hat doch im Grunde niemand einen rechten Begriff von der Schwierigkeit der Kunst als der Künstler felbst.

Es ist weit mehr Positives, das heißt Lehrbarcs und Ueberlieferbares in der Kunft, als man gewöhnlich glaubt; und der mechanischen Vortheile, wodurch man die geistigsten Effecte (versteht sich immer mit Geist) hervorbringen fann, sind sehr viele. Wenn man diese kleinen Kunstgriffe weiß, ist vieles ein Spiel, was nach Wunder was ausssieht, und nirgends glaub' ich, daß man mehr lernen kann, in Hohem und Niedrem, als in Rom.

Rom, ben 45. December 1787.

Ich fchreibe Dir fpate, um nur etwas zu schreiben. Diese Woche hab' ich sehr vergnügt zugebracht. Es wollte bie vorige Woche nicht geben, weder mit einer noch andrer

Arbeit, und da es am Montage so schön Wetter war und meine Kenntniß des Himmels mich gute Tage hoffen ließ, machte ich mich mit Kayfern und meinem zweiten Friß auf die Beine und durchging von Dienstag bis heute Abend die Pläße, die ich schon kannte, und verschiedene Seiten, die ich noch nicht kannte.

Dienstag Abend erreichten wir Krascati, Mittwoch befuchten wir die iconften Dillen und befonders den foftlichen Antinous auf Monte Dragone. Donnerstag gingen wir von Frascati auf Monte Caro über Rocca di Vava, wovon Du einmal Zeichnungen haben follst, denn Worte und Beschreibungen find nichts; dann nach Albano herunter. Freitag schied Rapfer von und, dem es nicht gang wohl war, und ich ging mit Kris bem zweiten auf Aricia Bengano, am Gee von Remi ber wieder auf Albano gurud. Seute find wir auf Caftell Gandolfo und Marino gegangen, und von da nach Rom gurud. Das Wetter bat und unglaublich begunftigt, es war fast bas fconfte Wetter des gangen Jahrs. Außer den immer grunen Baumen haben noch einige Gichen ihr Laub, auch junge Caftanien noch bas Laub, wenn gleich gelb. Es find Tone in ber Landschaft von der größten Schönheit, und die herrlichen großen Kormen im nächtlichen Dunkel! Ich habe große Freude gehabt, die ich Dir in der Ferne mittheile. Ich war febr veranüat und wohl.

Daß ich zeichne und die Kunst studire hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es zu hindern, denn schreiben muß man nur wenig, zeichnen viel. Dir wünsche ich nur den Begriff der bildenden Kunst mittheilen zu können, den ich jest habe;

Rom, ben 21. December 1787.

so subordinirt er auch noch ist, so erfreulich, weil er wahr ist und immer weiter deutet. Der Verstand und die Consequenz der großen Meister ist unglaublich. Wenn ich bei meiner Ankunst in Italien wie neu geboren war, so sange ich jest an, wie neu erzogen zu sepn.

Was ich bisher geschickt habe, find nur leichtsinnige Verfuche. Mit Thurneisen schicke ich eine Rolle, worauf das

Befte frembe Cachen find, die Dich erfreuen werden.

Romt, ben 25. December 1787.

Diefinal ift Chriftus unter Donner und Bliften geboren worden, wir hatten gerade um Mitternacht ein ftarfes Wetter.

Der Glang ber größten Runftwerke blendet mich nicht mehr, ich mandle nun im Anschauen, in der mahren untericheibenden Erkenntnig. Wie viel ich hierin einem ftillen ein= fam fleißigen Schweiger, Namens Meper, foulbig bin, fann ich nicht fagen. Er hat mir zuerft die Augen über das Detail, über die Gigenschaften ber einzelnen Formen aufgeschloffen, bat mich in bas eigentliche Machen initiirt. Er ift in Wenigem genügfam und beicheiben. Er genießt die Runftwerfe eigentlich mehr als die großen Befiger, die fie nicht verfteben, mehr als andere Runftler, die zu angitlich von der Nachahmungsbegierde des Unerreichbaren getrieben merden. Er hat eine bimmlische Marbeit der Begriffe, und eine englische Gute des Bergens. Er fpricht niemals mit mir, ohne daß ich alles aufichreiben möchte was er fagt, fo bestimmt, richtig, die einzige mahre Linie befchreibend find feine Worte. Gein Unterricht giebt mir, was mir fein Menfch geben fonnte, und feine Entfernung wird mir unerfehlich bleiben. In feiner Rabe, in einer Reihe von Beit hoffe ich noch auf einen Grad

im Zeichnen zu kommen, den ich mir jest felbst kaum denken darf. Alles was ich in Deutschland lernte, vornahm, dachte, verhält sich zu seiner Leitung wie Baumrinde zum Kern der Frucht. Ich habe keine Worte die stille wache Seligkeit auszudrücken, mit der ich nun die Kunstwerke zu betrachten anfange; mein Geist ist erweitert genug, um sie zu sassen, und bildet sich immer mehr aus, um sie eigentlich schaffen zu können.

Es find wieder Fremde hier, mit denen ich manchmal eine Galerie febe; sie kommen mir wie Wespen in meinem Zimmer vor, die gegen die Fenster fahren und die helle Scheibe für Luft halten, dann wieder abprassen und an den Wänden fummen.

In den schweigenden gurudtretenden Buftand mag ich einen Reind nicht munichen. Und wie fonft für frant und bornirt gehalten zu werden, geziemt mir weniger als jemals. Denfe alfo, mein Lieber, thue, wirfe bas Befte fur mich. und erhalte mir mein Leben, das fonft ohne jemanden zu nußen zu Grunde geht. Ja ich muß fagen, ich bin diefes Sahr moralisch febr verwöhnt worden. Gang abgeschnitten von aller Welt, hab' ich eine Zeit lang allein gestanden. Dun hat fich wieder ein enger Kreis um mich gezogen, die alle gut find, alle auf dem rechten Wege, und das ift nun das Rennzeichen, daß fie es bei mir aushalten konnen, mich mogen, Freude in meiner Gegenwart finden, jemehr fie denkend und handlend auf bem rechten Wege find. Denn ich bin unbarm= herzig, unduldsam gegen alle die auf ihrem Wege schlendern oder irren und boch für Boten und Reifende gehalten werden wollen. Mit Scherz und Spott treib' ich's fo lang, bis fie ihr Leben andern oder fich von mir icheiden. Sier, verfteht fich, ift nur von guten, graden Menfchen die Rede, Salb = und Schiefföpfe werden gleich ohne Umftande mit der Wanne gesondert. Zwei Menschen danken mit schon ihre Sinnesund Lebensänderung, ja dreie, und werden sie mir zeitlebens danken. Da, auf dem Punkte der Wirkung meines Wesens, fühl' ich die Gesundheit meiner Natur und ihre Ausbreitung; meine Füße werden nur krank in engen Schuhen, und ich sehe nichts, wenn man mich vor eine Mauer stellt.

## Berich t.

#### December.

Der Monat December war mit heiterem ziemlich gleichem Wetter eingetreten, wodurch ein Gedanke rege ward, der einer guten frohen Gesellschaft viel angenehme Tage verschaffen sollte. Man sagte nämlich: stellen wir uns vor, wir kamen so eben in Rom an, und müßten als eilige Fremde geschwind von den vorzüglichsten Gegenständen uns unterrichten. Beginnen wir einen Umgang in diesem Sinne, damit das schon Bekannte möchte in Geist und Sinn wieder neu werden.

Die Ausführung des Gedankens ward alsobald begonnen, und mit einiger Stetigkeit so ziemlich durchgeset; leider daß von manchem Guten, welches bei dieser Gelegenheit bemerkt und gedacht worden, nur wenig übrig geblieben. Briefe, Notigen, Zeichnungen und Entwürfe mangeln von dieser Epoche saft ganzlich, einiges werde jedoch hievon kurzlich mitgetheilt.

Unterhalb Roms, eine Strede nicht weit von der Tiber, liegt eine mäßig große Kirche, zu den drei Brünnlein genannt; diese sind, so erzählt man, bei Enthauptung des heiligen Paulus durch sein Blut hervorgerufen worden, und quillen noch bis auf den heutigen Tag.

Obnebin ift die Kirche niedrig gelegen, und da vermehren benn freilich die in ihrem Innern bervordringenden Röhr= brunnen eine dunftige Feuchtigkeit. Das Innere fieht wenig geschmudt und beinabe verlaffen, nur fur einen feltenen Got= tesdienst, reinlich, wenn gleich moderhaft gebegt und besorgt, Bas ihr aber jur größten Bierde bient, find Chriffus und feine Avostel, die Reihe ber an den Pfeilern bes Schiffs, nach Beichnungen Raphael's farbig in Lebensgröße gemalt. Diefer außerordentliche Beift bat jene frommen Manner, die er fonft am rechten Orte in versammelter Schaar als übereinftimmend gefleidet vorgeführt, hier, da jeder einzelne abge= fondert auftritt, jeden auch mit befonderer Auszeichnung abgebildet, nicht als wenn er im Gefolge des Berrn fich befande, fondern als wenn er, nach der Simmelfahrt deffelben, auf feine eignen Ruge gestellt, nunmehr feinem Charafter gemäß das Leben durchzuwirfen und auszudulden habe.

Um uns aber von den Vorzügen dieser Bilder auch in der Ferne zu belehren, sind uns Nachbildungen der Originalzeichnungen von der treuen Hand Marc Anton's übrig geblieben, welche uns öfters Gelegenheit und Anlaß gaben, unser Gedächtniß aufzufrischen, und unsere Vemerkungen niederzuschreiben. (Siehe im 31. Band den Aufzah über Christus und die zwölf Apostel.)

Von diesem kieinen bescheidenen Kirchlein ist jedoch nicht weit zu dem größeren, dem hohen Apostel gewidmeten Deukmal: es ist die Kirche St. Paul vor den Mauern genaunt, ein, aus alten herrlichen Pasten groß und kunstreich zusammengestelltes Monument. Der Eintritt in diese Kirche verleiht einen erhabenen Eindruck, die mächtigsten Säulenzreihen tragen hohe gemalte Wande, welche oben durch das verschränkte Zimmerwerk des Dachs geschlossen, zwar jest unserm

verwöhnten Auge einen scheunenartigen Anblid geben, obschon das Ganze, wäre die Contignation an festlichen Tagen mit Teppichen überspannt, von unglaublicher Wirkung seyn müßte. Mancher wundersame Nest kolossaler höchst verzierter Architektur an Capitälen sindet sich hier auständig ausbewahrt, aus den Nuinen von dem ehemals nahe gelegenen, jeho fast ganz verschwundenen Palast des Caracalla entnommen und gerettet.

Die Rennbahn fodann, die von diefem Raifer noch jest den Ramen führt, giebt und, wenn icon großentheils verfallen, doch noch einen Begriff eines folden immenfen Raumes. Stellte fich der Beichner an den linfen Rlugel der gum Wettlauf Ausfahrenden, fo batte er rechts in ber Sobe, über Den gertrummerten Gigen der Bufchauer, das Grab der Cacilia Metella mit deffen neueren Umgebungen, von wo aus Die Linie der ehemaligen Gibe ins Grangenlofe binausläuft und in der Kerne bedeutende Billen und Lufthaufer fich feben laffen. Rebrt bas Auge gurud, fo fann es gerade por fich Die Ruinen der Spina noch gar wohl verfolgen, und derjenige, dem architektonische Phantasie gegeben ift, fann fich den Uebermuth jener Tage einigermaßen vergegenwärtigen. Der Begenstand in Trummern, wie er jest vor unfern Augen liegt. würde auf jeden Kall, wenn ein geistreicher und fenntnifgewandter Künstler es unternehmen wollte, immer noch ein angenehmes Bild geben, das freilich um das Doppelte länger als boch fenn mußte.

Die Ppramibe des Ceftius ward für dießmal mit den Augen von außen begrüßt, und die Trümmer der Antoninisichen voer Caracallischen Bäder, von denen uns Piraness is manches Effectreiche vorgesabelt, konnten auch dem malerisch gewöhnten Auge in der Gegenwart kaum einige Zufriedenheit geben. Doch sollte bei dieser Gelegenheit die Erinnerung an

Hermann von Schwanefeld lebendig werden, welcher mit feiner zarten, das reinste Natur: und Aunstgefühl ausdrücken: den Nadel, diese Vergangenheiten zu beleben, ja sie zu den anmuthigsten Trägern des lebendig Gegenwärtigen umzuschaffen wußte.

Auf dem Plage vor St. Peter in Montorio begrüßten wir den Wasserschwall der Aqua Paola, welcher durch eines Triumphbogens Pforten und Thore, in fünf Strömen, ein großes verhaltnißmäßiges Becken bis an den Nand füllt. Durch einen von Paul V. wiederhergestellten Aquaduct macht diese Stromfülle einen Weg von fünfundzwanzig Miglien hinter dem See Bracciano her, durch ein wunderliches, von abwechselnden Höhen gebotenes Sickzack, bis an diesen Ort, verssieht die Bedürfnisse verschiedener Mühlen und Fabriken, um sich zugleich in Trastevere zu verbreiten.

Hier nun rühmten Freunde der Baukunst den glücklichen Gedaufen, diesen Wassern einen offen schaubaren triumphirenzden Eintritt verschafft zu haben. Man wird durch Säulen und Bogen, durch Gesims und Attiken an jene Prachtthore erinnert, wodurch ehmals kriegerische Ueberwinder sonst einzutreten pflegten; hier tritt der friedlichste Ernährer mit gleicher Kraft und Gewalt ein, und empfängt für die Mühen seines weiten Lauses sogleich Dank und Bewunderung. Auch sagen und die Inschriften, daß Vorschung und Wohlthätigkeit eines Papstes, aus dem Hause Borghese, hier gleichsam einen ewigen ununterbrochenen stattlichen Einzug halten.

Ein furz vorher eingetroffener Antömmling aus Norden fand jedoch, man murde bester gethan haben rohe Felsen hier aufzuthürmen, um diesen Fluthen einen natürlicheren Eintritt and Tageslicht zu verschaffen. Man entgegnete ihm, daß dieß fein Natur= sondern ein Kunstwasser sep, dessen Antunft man

auf eine gleichartige Weise zu schmuden gar wohl berechtigt gewesen ware.

Doch hierüber vereinigte man fich eben fo wenig als über das berrliche Bild der Transfiguration, welches man in dem junachft gelegenen Alofter gleich darauf anguftannen Gelegenheit fand. Da war denn des Redens viel; der fillere Theil jedoch ärgerte fich ben alten Tadel von dopvelter Sandlung wiederholt zu feben. Es ift aber nicht anders in der Melt, als daß eine wertblofe Münge neben einer gehaltigen auch immer eine gewiffe Urt von Cours behalt, befonders ba. wo man in der Rurze aus einem Sandel zu icheiden und ohne viel Ueberlegung und Baudern gewiffe Differengen auszuglei= chen gedenft. Wunderfam bleibt es indeft immer, bag man an der großen Ginbeit einer folden Conception jemals bat mafeln durfen. In Abwesenheit des herrn fellen troftlofe Eltern einen befeffenen Anaben ben Jungern bes Seiligen Dar; fie mogen icon Berfuche gemacht haben, den Geift gu bannen; man hat fogar ein Buch aufgeschlagen, um zu for= fcen, ob nicht etwa eine überlieferte Formel gegen biefes Hebel wirkfam fonne gefunden werden; aber vergebens. In diesem Augenblick erscheint der einzig Kräftige und zwar verflart, anerfannt von feinem großen Vorfahren, eilig beutet man binauf nach folder Biffon, als ber einzigen Quelle bes Wie will man nun das Obere und Untere trennen ? Beides ift eins: unten das Leidende, Bedürftige, oben bas Mirkfame, Sulfreiche, beides auf einander fich beziehend, in einander einwirfend. Lagt fich benn, um den Ginn auf eine andere Beife auszusprechen, ein ideeller Bezug aufs Wirkliche von diefem lostrennen.

Die Gleichgefinnten befrarften fich auch diefimal in ihrer Ucberzeugung; Raphael, fagten fie zu einander, zeichnete

sich eben durch die Nichtigkeit des Denkens aus, und der gottbegabte Mann, den man eben hieran durchans erkennt, soll in der Blüthe seines Lebens falsch gedacht, falsch gehandelt haben? Nein! er hat, wie die Natur, jederzeit Necht, und gerade da am gründlichsten, wo wir sie am wenigsten begreisen.

Eine Verabredung wie die unfrige, einen flüchtigen Ueberblid von Rom fich in anter vereinigter Gefellschaft zu verichaffen, fonnte nicht gang, wie es wohl ber Borfat gewefen, in völliger Abgesondertheit durchgeführt werden; ein und der andere fehlte, vielleicht zufällig abgehalten, wieder andere ichloffen fich an, auf ihrem Wege diefes oder jenes Gebens= murdige zu betrachten. Dabei hielt jedoch der Kern gufam= men, und mußte bald aufzunehmen, bald abzufondern, bald gurud gu bleiben, bald vorzueilen. Gelegentlich batte man freilich gar wunderliche Aeußerungen zu vernehmen. Es giebt eine gewiffe Urt von empirischem Urtheil, welches feit lange= rer Beit zumal durch Englische und Frangofische Reisende bejonders in den Gang gefommen; man fpricht fein augenblich= lides unvorbereitetes Urtheil aus, ohne nur irgend zu bedenfen, daß jeder Künftler auf gar vielfache Weise bedingt ift, burch fein besonderes Talent, durch Vorganger und Meifter, durch Ort und Beit, burch Gonner und Besteller. Nichts von allem dem, welches freilich zu einer reinen Würderung nothig ware, fommt in Betrachtung, und fo entsteht darans ein grafliches Gemisch von Lob und Tadel, von Bejahen und Berneinen, wodurch jeder eigenthümliche Werth der fraglichen Gegenstände gang eigentlich aufgehoben wird.

Unfer guter Volkmann, sonft so aufmerksam und als Führer nuglich genug, scheint sich durchans an jene fremden

Urtheiler gehalten zu haben, deswegen denn seine eigenen Schähungen gar wunderlich hervortreten. Kann man sich z. B. unglücklicher ausbrücken, als er sich in der Kirche Maria della Pace vernehmen läft?

"Ueber der erften Cavelle bat Marbael einige Gibpllen gemalt, die fehr gelitten baben. Die Beichnung ift richtig, aber die Aufammeniehung ichwach, welches vermutblich dem unbequemen Plat beigemeffen werden muß. Die amote Cavelle ift nach des Michael Angelo Reichnungen mit Arabesten gegiert, die boch geschaft werden, aber nicht simpel genng find. Unter der Ruppel bemerkt man drei Bemalde, bas erfte ftellt bie Beimsuchung der Maria von Carl Maratti vor, ift froftig gemalt, aber gut angeordnet: das andere die Geburt der Maria vom Cavalier Banni, in der Manier des Peter von Cartona, und das dritte den Tod der Maria von Maria Morandi. Die Anordnung ift etwas verwirrt, und fällt ins Robe. Am Gewölbe über bem Chor bat Albani mit einem ichwachen Colorit die Simmelfahrt der Maria abgebildet. Die von ihm berrührenden Malereien an den Pfeilern unter der Ruppel find beffer gerathen. Den Sof des zu diefer Kirche gehörigen Klofters bat Bramante angegeben."

Dergleichen unzulängliche schwankende Urtheile verwirren durchaus den Beschauer, der ein solches Buch zum Leitsaden erwählt. Manches ist denn aber auch ganz falsch, z. B. was hier von den Sibyllen gesagt ist. Naphael war niemals von dem Naume genirt, den ihm die Architektur darbot, vielmehr gehört zu der Großheit und Eleganz seines Genies, daß er jeden Naum auf das zierlichste zu füllen und zu schmücken wußte, wie er augenfallig in der Farnesine dargethan hat. Selbst die herrlichen Bilder der Messe von Bolsena, der Befreiung des gesangenen Petrus, des Parnasses, wären ohne die

wunderliche Beschränfung bes Raumes nicht so unschägbar geistreich zu denken. Eben so ist anch hier in den Sibysen die verheimlichte Symmetrie, worauf bei der Composition alles ankommt, auf eine höchst geniale Weise obwaltend; denn wie in dem Organismus der Natur, so thut sich auch in der Runft innerhalb der genausten Schranke die Vollkommenheit der Lebensäußerung kund.

Wie dem aber auch sen, so mag einem jeden die Art und Weise Kunstwerke aufzunehmen völlig überlassen bleiben. Mir ward bei diesem Umgang das Gefühl, der Begriff, die Anschauung dessen, was man im höchsten Sinne die Gegenwart des classischen Bodens nennen dürste. Ich nenne dieß die sinnlich geistige Ueberzeugung, daß hier das Große war, ist und seyn wird. Daß das Größte und Herrlichste vergehe, liegt in der Natur der Zeit und der gegeneinander unbedingt wirstenden sittlichen und physischen Elemente. Wir konnten in allgemeinster Betrachtung nicht traurig an dem Zerstörten vorüber gehen, vielmehr hatten wir uns zu freuen, daß sowiel erhalten, soviel wieder hergestellt war, prächtiger und übermäßiger als es je gestanden.

Die Petersfirche ist gewiß so groß gedacht, und wohl größer und fühner als einer der alten Tempel, und nicht allein was zwei tausend Jahre vernichten sollten lag vor unsern Ausgen, sondern zugleich was eine gesteigerte Bildung wieder hers vorzubringen vermochte.

Selbst das Schwanken des Annstgeschmackes, das Bestreben zum einsachen Großen, das Wiederkehren zum vervielfachten Kleineren, alles deutete auf Leben und Bewegung; Runft : und Menfchengeschichte ftanden fondroniftifch vor unferen Augen.

Es darf uns nicht niederschlagen, wenn sich uns die Bemerkung aufdringt, das Große sep vergänglich; vielmehr wenn
wir finden das Vergangene sey groß gewesen, muß es uns
ausmuntern selbst etwas von Bedeutung zu leisten, das fortan
unsre Nachfolger, und wär' es auch schon in Trümmer zerfallen, zu edler Thätigkeit aufrege, woran es unsre Vorvordern niemals haben ermangeln lassen.

Diese hochst belehrenden und geisterhebenden Unschauungen wurden, ich darf nicht fagen gestört und unterbrochen, aber boch mit einem fcmerglichen Gefühl durchflochten, das mich überall bin begleitete; ich erfuhr nämlich, daß der Brautigam jener artigen Mailanderin, unter ich weiß nicht welchem Borwande, fein Bort gurudgenommen, und fich von feiner Berfprocenen losgefagt babe. Wenn ich mich nun einerseits gludlich pries, meiner Reigung nicht nachgehangen, und mich febr bald von dem lieben Rinde guruckaegogen gu haben, wie benn auch nach genaufter Erfundigung unter den Vorwanden jener Villeggiatur auch nicht im mindeffen gedacht worden, fo war es mir doch höchft empfindlich, das grtige Bild, das mich bisher fo heiter und freundlich begleitet hatte, nunmehr getrübt und entstellt zu feben: benn ich vernahm fogleich: bas liebe Rind fen aus Schrecken und Entfeten über diefes Ereignif in ein gewaltsames Rieber verfallen, welches für ihr Leben fürchten laffe. Indem ich mich nun tagtäglich, und die erfte Beit zweimal erfundigen ließ, batte ich die Dein, daß meine Einbildungsfraft fich etwas Unmögliches bervorzubringen bemubt war, jene beitern dem offnen, froben Lag allein geborigen

Büge, diesen Ausdruck unbefangenen, still vorschreitenden Lesbens nunmehr durch Thränen getrübt, durch Krankheit entstellt, und eine so frische Jugend durch inneres und äußeres Leiden so frühzeitig blaß und schmächtig zu denken.

In solcher Stimmung war freilich ein so großes Gegengewicht, als eine Reihenfolge des Bedeutendsten das theils dem Auge durch sein Dasenn, theils der Einvildungsfraft durch nie verschollene Würde genng zu thun gab, höchst ersehnt und nichts natürlicher als das meiste davon mit inniger Trauer anzublicken.

Waren die alten Monumente nach so vielen Jahrhunderten meistens zu unförmlichen Massen zerfallen, so mußte man bei neueren aufrechtstehenden Prachtgebäuden gleichermaßen den Verfall so vieler Familien in der späteren Zeit bedauern, ja selbst das noch frisch im Leben Erhaltene schien an einem heimlichen Wurm zu franken; denn wie wollte sich das Irdische ohne eigentlich physische Kraft durch sittliche und religiose Stüßen allein in unsern Tagen aufrecht erhalten? Und wie einem heiteren Sinn auch die Nuine wieder zu beleben, gleich einer frischen, unsterblichen Vegetation, verfallene Mauern und zerstreute Blöcke wieder mit Leben auszustatten gelingt, so entfleidet ein trauriger Sinn das lebendige Daseyn von seinem schönsten Schmuck, und möchte es uns gern als ein nachtes Gerippe aufdringen.

Auch zu einer Gebirgsreise, die wir noch vor Winters in heiterer Gesellschaft zu vollbringen gedachten, kount' ich mich nicht entschließen, bis ich, einer erfolgten Besserung gewis, und durch forgfältige Anstalten gesichert, Nachricht von ihrer Genesung auch an denen Orten erhalten sollte, wo ich sie, so munter als liebenswürdig, in den schönsten Herbsttagen kennen gelernt batte.

Schon die erften Briefe aus Beimar über Egmont ent= bielten einige Ausstellungen über biefes und ienes; biebei erneute fich die alte Bemerkung, daß der unpoetifche, in feinem bürgerlichen Behagen bequeme Kunftfreund gewöhnlich ba einen Unftoff nimmt, wo der Dichter ein Problem aufzulofen, gu beidonigen oder zu verfteden gefucht bat. Alles foll, fo will es der behaaliche Lefer, im naturlichen Gange fortgeben; aber auch bas Ungewöhnliche fann natürlich fenn, scheint es aber bemienigen nicht ber auf feinen eigenen Unfichten verharrt. Ein Brief Diefes Inhalts mar angefommen, ich nahm ihn und aing in die Billa Borghese; ba mußt' ich benn lefen, bag einige Scenen für zu lang gehalten wurden. 3ch bachte nach. batte nie aber auch jest nicht zu verfürzen gewußt, indem fo wichtige Motive zu entwickeln waren. Bas aber am meiften ben Freundinnen tadelnswerth ichien, war das lakonische Berniachtnif, momit Camont fein Clarden an Ferdinand empfiehlt.

Ein Auszug aus meinem bamaligen Antwortschreiben wird über meine Gesinnungen und Juftande ben besten Aufsichluß geben.

"Wie sehr wunscht' ich nun auch Euren Bunsch erfüllen, und dem Vermächtniß Egmonts einige Modification geben zu können! Ich eilte an einem herrlichen Morgen mit Eurem Briese gleich in die Villa Borghese, dachte zwei Stunden den Gang des Stücks, die Charaktere, die Verhältnisse durch und konnte nichts finden, das ich abzukurzen hätte. Wie gerne möcht' ich Euch alle meine lleberlegungen, mein pro und contra schreiben, sie würden ein Buch Papier füllen, und eine Dissertation über die Dekoncenie meines Stücks enthalten. Sonntags kam ich zu Angelica, und legte ihr die Frage vor. Sie hat das Stück studirt und besitt eine Abschrift davon.

Möchteft Du boch gegenwärtig gewesen fenn, wie weiblich gart fie alles aus einander legte, und es barauf binausging: daß bas, was ihr noch mundlich von dem Selden erflart munich= tet, in der Erscheinung implicite enthalten fen. fagte: da die Erscheinung nur vorstelle, was in dem Gemuthe bes ichlafenden Selben vorgebe, fo fonne er mit feinen Worten ftarfer ausdruden, wie fehr er fie liebe und fcabe als es diefer Traum thue, der bas liebenswürdige Beicopf, nicht gu ihm berauf, fondern über ihn hinauf bebe. Ja es wolle ihr wohl gefallen, daß der, welcher durch fein ganges Leben gleich= fam machend geträumt. Leben und Liebe mehr als geschäft. oder vielmehr nur durch den Genuß geschätt, daß diefer gulet noch gleichsam träumend mache, und und ftill gefagt merbe. wie tief die Geliebte in feinem Bergen wohne, und welche vornehme und bobe Stelle fie darin einnehme. - Es famen noch mehr Betrachtungen dazu, daß in der Scene mit Kerdi= nand Clarchens nur auf eine subordinirte Beife gedacht merden tonnte, um das Intereffe des Abicbieds von dem jungen Freunde nicht zu ichmalern, ber ohnebin in diefem Augen= blide nichts zu hören noch zu erfennen im Stande mar."

### Morit

als Etymolog.

Schon längst hat ein weiser Mann das mahre Wort ausgesprochen: der Mensch, dessen Kräfte zu dem Nothwendigen
und Rühlichen nicht hinreichen, mag sich gern mit dem Unnöthigen und Unnügen beschäftigen! Vielleicht möchte Nachstehendes von manchem auf diese Weise beurtheilt werden.

Unser Geselle Morit ließ nicht ab, jett, in dem Kreise Der höchsten Kunft und schönsten Natur, über die Innerliche keiten des Menschen, seine Anlagen und Entwickelungen fort- während zu sinnen und zu spinnen; bestalb er denn auch sich mit dem Allgemeinen der Sprache vorzüglich beschäftigte.

Bu jener Beit mar in Gefolg ber Berderifden Dreisschrift über den Uriprung der Sprachen und in Gemägheit der da= maligen allgemeinen Dentweise bie Vorstellung berrichend: bas Menschengeschlecht habe fich nicht von Ginem Vaare aus dem boben Orient berab über die gange Erde verbreitet, fondern ju einer gemiffen merkmurdig productiven Beit des Erdballs fen, nachdem die Natur die verschiedenartigiten Thiere ftufenweis bervorzubringen versucht, da und dort, in mancher gunftigen Lage die Menschenart mehr oder weniger vollendet berporgetreten. Gang im innerlichften Bezug auf feine Organe fowohl als feine Beiftesfähigkeiten fen uun dem Menfchen bie Eprache angeboren. Bier bedürfe es feiner übernatürlichen Unleitung, fo wenig als einer Ueberlieferung. Und in diefem Ginne gebe es eine allgemeine Gprache, welche zu manifefti= ren ein jeder autochthonische Stamm versucht habe. Die Berwandtichaft aller Sprachen liege in der Uebereinstimmung der Idee, wonach die ichaffende Rraft das menichliche Geichlecht und feinen Organismus gebildet. Daber fomme benn, dag theils aus innerem Grundtriebe, theils durch außere Beranlaffung die febr beschränfte Bocal= und Confonantengabl gum Ausdruck von Gefühlen und Vorstellungen richtig oder un= richtig angewendet worden; da es denn natürlich, ja noth= wendig fen, daß die verschiedenften Autochthonen theils ausammengetroffen, theils von einander abgewichen und fich diese ober jene Sprache in der Folge entweder verschlimmert ober verbeffert babe. Bas von den Stammworten gelte, gelte denn auch von den Abseitungen, wodurch die Bezüge der einzelnen Begriffe und Vorstellungen ausgedrückt und bestimmter bezeichnet werden. Dieß möchte denn gut seyn und als ein Unersorschliches, nie mit Gewißheit zu Bestimmendes auf sich beruhen.

Hierüber find' ich in meinen Papieren folgendes Nähere: "Mir ist es angenehm, daß sich Morik aus seiner brütenden Trägheit, aus dem Unmuth und Zweisel an sich selbst zu einer Art von Thätigkeit wendet, denn da wird er allerliehk. Seine Grillenfangereien haben alsdann eine wahre Unterlage und seine Träumereien Zweck und Sinn. Jest beschäftigt ihn eine Idec, in welche ich auch eingegangen bin, und die und sehr unterhält. Es ist schwer sie mitzutheilen, weil es gleich toll klingt. Doch will ich's versuchen.

Er hat ein Verstands: und Empsindungsalphabet ersunden, wodurch er zeigt, daß die Buchstaben nicht willfürlich, sondern in der menschlichen Natur gegründet sind und alle gewissen Regionen des innern Sinnes angehören, welchen sie denn auch, ausgesprochen, ausdrücken. Nun lassen sich nach diesem Alphabet die Sprachen beurtheilen, und da findet sich, daß alle Völker versucht haben sich dem innern Sinn gemäß auszudrücken, alle sind aber durch Willfür und Jufall vom rechten Wege abgeleitet worden. Dem zusolge suchen wir in den Sprachen die Worte auf, die am glücklichsten getrossen sind, bald hat's die eine, bald die andre; dann verändern wir die Worte dis sie und recht dünken, machen neue u. s. w. Ja wenn wir recht spielen wollen, machen wir Nannen für Menschen, untersuchen, ob diesem oder jenem sein Name geshöre ic. ic.

Das etymologische Spiel beschäftigt schon so viele Men-

zu thun. Sobald wir zusammenkommen, wird es wie ein Schachspiel vorgenommen und hunderterlei Combinationen werden versucht, so daß wer und zufällig behorchte und für wahnsinnig halten mußte. Auch möchte ich es nur den allernachsten Freunden vertrauen. Genug es ist das wißigste Spiel von der Welt und übt den Sprachsinn unglaublich.

# Philipp Meri,

der humoristifche Seilige.

Philipp Neri, in Florenz geboren 1515, erscheint von Kindheit auf als ein folgsamer sittlicher Knabe von fräftigen Anlagen. Sein Bildniß als eines solchen ist glücklicherweise ausbewahrt in des Fidanza Teste Scelte Tom. V. Bl. 31. Man wüßte sich keinen tüchtigern, gefündern, gerahsnigeren Knaben zu denken. Als Abkömmling einer edlen Familie wird er in allem Guten und Wissenswerthen der Zeit gemäß unterrichtet, und endlich, um seine Studien zu vollenden, man meldet nicht in welchem Alter, nach Nom gesandt. Hier entwickelt er sich zum vollsommnen Jüngling; sein schönes Antlis, seine reichen Locken zeichnen ihn aus; er ist anziehend und ablehnend zugleich, Anmuth und Würde begleiten ihn überall.

hier, jur traurigften Beit, wenige Jahre nach der graufamen Plunderung der Stadt, ergiebt er fich, nach Worgang und Beispiel vieler Edlen, ganz den Uebungen der Frommigfeit, und sein Enthusiasmus steigert sich mit den Kraften einer frifchen Jugend. Unablässiges Besuchen der Kirchen,

befonders der fieben hauptkirchen, brunftiges Beten zu herannöthigung der hulfe, fleißiges Beichten und Genuß des Abendmahls, Flehen und Ningen nach geistigen Gutern.

In folch einem enthusiaftischen Momente wirft er sich einst auf die Stufen des Altars und zerbricht ein paar Nippen, welche, schlecht geheilt, ihm lebenslängliches Herzlopfen verzursachen, und die Steigerung seiner Gefühle veranlassen.

Um ihn versammeln sich junge Manner zu thätiger Sittlichkeit und Frömmigkeit, sie erweisen sich unermüdet die Urmen zu versorgen, die Kranken zu pflegen, und scheinen ihre Studien hintanzusehen. Wahrscheinlich bedienen sie sich der Juschüsse von Haus zu wohlthätigen Zwecken, genug, sie geben und helsen immer und behalten nichts für sich, ja er lehnt nachber ausdrücklich alle Beihülse von den Seinigen ab, um dasjenige was Wohlthätigkeit ihnen zuweiset, an Bedürftige zu wenden und felbst zu darben.

Dergleichen fromme Handlungen waren jedoch zu herzlich und lebhaft, als daß man nicht hätte suchen sollen sich zugleich auf eine geistliche und gefühlvolle Weise über die wichtigsten Gegenstände zu unterhalten. Die fleine Gesellschaft besaß noch kein eigenes Local, sie erbat sich's bald in diesem, bald in jenem Kloster, wo dergleichen Näume wohl zu sinden seyn mochten. Nach einem kurzen stillen Gebet ward ein Text der heiligen Schrift verlesen, worüber ein und der andere sich, auslegend oder anwendend, in einer kurzen Nede vernehmen ließ. Man besprach sich auch wohl hierüber, alles in Vezug auf unmittelbare Thätigseit; dialektische und spisssnige Wehandlung war durchans verboten. Die übrige Tageszeit ward immerfort einer ausmerksamen Versorung der Kranken, dem Dienst in Hospitälern, dem Beistande der Armen und Notheleidenden gewidmet.

Da bei diesen Verhaltniffen feine Beschränfung vorwaltete und man eben fo gut fommen als geben fonnte, fo vermehrte fich die Babl der Theilnehmenden ungemein, fo wie fich denn auch jene Versammlung ernster und umsichgreifender beschäf= Anch aus dem Leben der Beiligen ward vorgelefen, Rirchenvater und Kirchengeschichte ftellenweise zu Rathe gezogen, worauf denn vier der Theilnehmenden, jeder eine halbe Stunde, ju fprechen das Mecht und Vflicht batten.

Dicfe fromme tagtagliche, ja familiar praftische Bebandlung der bochsten Scelenangelegenbeiten erregte immer mehr Aufmerksamkeit, nicht allein unter Einzelnen, sondern fogar unter ganzen Körverschaften. Man verlegte die Versamm= lungen in die Kreuzgange und Raume diefer und jener Kirche, der Sugang vermehrte fich, besonders zeigte fich der Orden der Dominicaner diefer Urt fich zu erbauen febr geneigt, und schloß sich zahlreich an die sich immer mehr ausbildende Schaar an, welche durch die Kraft und den boben Sinn ihres Unführers fich durchaus gleich und, wenn auch geprüft durch mancherlei Widerwärtigfeiten auf demfelben Pfade fortschrei= tend finden ließ.

Da nun aber nach dem boben Sinne des trefflichen Borgesetten alle Speculation verbannt, jede geregelte Thatigkeit aber aufs Leben gerichtet mar, und das Leben fich ohne Beiterfeit nicht denfen läßt, fo wußte der Mann auch hierin den unschuldigen Bedürfniffen und Wünschen der Seinigen ent= gegen zu kommen. Bei eintretendem Krühling führte er sie nach San Onofrio, welches boch und breit gelegen in folchen Tagen die angenehmste Dertlichkeit anbot. Hier, wo bei der jungen Jahrszeit alles jung erscheinen sollte, trat, nach stillen Gebeten, ein bubicher Anabe bervor, recitirte eine auswendig gelernte Prediat, Gebete folgten, und ein Chor besonders eingeladener Sanger ließ sich erfreulich und eindringlich zum Schlusse hören, welches um so bedeutender war, als die Musik damals weder ausgebreitet noch ausgebildet gefunden ward und hier vielleicht zum erstenmal ein religioser Gesang in freier Luft sich mittheilte.

Immer auf diese Weise fortwirfend vermehrte fich die Congregation und wuchs, fo wie an Versonenzahl, fo an Bebentung. Die Klorentiner nothigten gleichfam ihren Landsmann bas von ihnen abhängige Rlofter Can Girolamo gut beziehen, wo denn die Anftalt fich immer mehr ausdehnte und auf gleiche Beife fortwirkte, bis ihnen endlich der Davit in der Nabe des Plates Navona ein Aloster als eigenthumlich anwies, welches, von Grund aus neu gebaut, eine gute Unsahl frommer Genoffen aufnehmen konnte. Dier blieb es jedoch bei der früheren Ginrichtung, Gotteswort, bas will fagen beilig edle Gefinnungen dem gemeinen Verstande fo wie dem gemeinen Alltagsleben anzunähern und eigen zu Man versammelte sich nach wie vor, betete, ver= nahm einen Text, borte darüber fprechen, betete und ward gulegt durch Mufik ergögt, und was damals öfter, ja täglich geschah, geschieht jett noch Conntage, und gewiß wird jeder Reisende, der nabere Kenntnig von bem beiligen Stifter ge= nommen, fich fünftigbin diefen unschuldigen Kunctionen beiwohnend vorzüglich erbauen, wenn er dasjenige, was wir vorgetragen haben und junachft mittheilen, in Gemuth und Gedante vorüber walten läßt.

hier sind wir nun in dem Falle in Erinnerung zu bringen, daß diese ganze Anstalt noch immer and Weltliche granzte. Wie denn nur Wenige unter ihnen sich dem eigentlichen Priesterstande gewidmet hatten und nur soviel geweihte Geistliche unter ihnen gefunden wurden als nöthig Beichte zu siesen

und das Megopfer zu verrichten. Und so war denn auch Philipp Neri selbst sechsunddreißig Jahre alt geworden, ohne sich zum Priesterthum zu melden, denn er fand sich, wie es scheint, in seinem gegenwärtigen Zustande frei und weit mehr sich selbst überlassen als er sich, mit kirchlichen Banden gefesselt, als Glied der großen Hierarchie, zwar hochgeehrt aber doch beschränkt gesühlt hätte.

Allein von oben her ließ man es dabei nicht bewenden, fein Beichtvater machte es ihm zur Gewissenschache die Weihe zu nehmen und in den Priesterstand zu treten. Und so geschah es auch; vun hatte die Kirche flüglich einen Mann in ihren Kreis eingeschlossen, der unabhängigen Geistes bisher, auf einen Zustand los ging, worin das Heilige mit dem Weltzlichen, das Lugendsame mit dem Alltäglichen sich vereinigen und vertragen sollte. Diese Beränderung aber, der Uebergang zur Priesterschaft, scheint auf sein äußeres Benehmen nicht im Mindesten eingewirft zu haben.

Er übt nur noch ftrenger als bisher jede Entäußerung, und lebt in einem schlechten Alösterchen mit andern fummerlich zusammen. Go giebt er die, bei großer Theurung, ihm verehrten Brode einem andern Bedürftigern, und sest feinen Dienst gegen Unglückliche immer fort.

Aber auf sein Inneres hat das Priesterthum einen merkwürdig steigernden Einsuß. Die Verpstichtung zum Meßopfer versest ihn in einen Enthusiasmus, in eine Effase, wo man den bisher so natürlichen Mann gänzlich verliert. Er weiß faum wohin er schreitet, taumelt auf dem Wege und vor dem Altare. Hebt er die Hostie in die Höhe, so fann er die Arme nicht wieder herunterbringen; es scheint als zöge ihn eine unsichtbare Kraft empor. Beim Eingießen des Weins zittert und schaudert er. Und wenn er nach vollendeter Bandlung dieser geheimnisvollen Gaben genießen foll, erzeigt er sich auf eine wunderliche, nicht auszusprechende schwelgerische Weise. Bor Leidenschaft beißt er in den Kelch, indeß er ahnungsvoll das Blut zu schlürsen glaubt des furz vorher gleichsam gierig verschlungenen Leibes. It aber dieser Taumel vorüber, so sinden wir zwar immer einen leidenschaftlich wundersamen, aber immer höchst verständig praktischen Mann.

Ein solcher Jüngling, ein solcher Mann, so lebhaft und feltsam wirkend, mußte den Menschen wunderlich und mitzunter gerade durch seine Tugenden beschwerlich und widerwärtig vorkommen. Wahrscheinlich ist ihm dieses in dem Laufe seines früheren Lebens oft begegnet; nachdem er aber zum Priester geweiht ist, und sich so eng und kummerlich, gleichsam als Gast in einem armseligen Kloster behilft, treten Widersacher auf, die ihn mit Spott und Hohn unablässig verfolgen.

Doch wir gehen weiter und fagen, er sen ein höchst ausgezeichneter Mensch gewesen, ber aber das einem seden dieser
Art angeborne Herrische zu beherrschen, und in Entsagung, Entbehrung, Wohlthätigkeit, Demuth und Schmach den Glanz seines Dasenns zu verhüllen trachtete. Der Gedanke, vor der Welt als thöricht zu erscheinen und dadurch in Gott und göttliche Dinge sich erst recht zu versenken und zu üben, war sein andauerndes Bestreben, wodurch er sich und sodann auch seine Schüler ausschließlich zu erziehen unternahm. Die Maxime des heil. Bernhard:

> Spernere mundum, \_ Spernere neminem, Spernere se ipsum, Spernere se sperni,

fchien ihn gang durchdrungen zu haben, ja vielmehr aus ihm frifch wieder entwickelt zu fenn.

Aehnliche Absichten, ähnliche Suftande nothigen den Menfchen in gleichen Maximen sich aufzuerbauen. Man kann gewiß senn, daß die erhabensten, innerlich stolzesten Menschen sich zu jenen Grundsäßen allein bequemen, indem sie das Widerwärtige einer dem Guten und Großen immer widerstrebenden Welt vorauszukosten und den bittern Kelch der Erfahrung, eh' er ihnen noch angeboten ist, bis auf den Grund zu leeren sich entschließen. Gränzenlos und in ununterbrochener Neihe machen jene Geschichtchen, wie er seine Schüler geprüft, deren viele bis auf uns gefommen sind, jeden lebenselustigen Menschen, der sie vernimmt, wirklich ungeduldig, so wie diese Gebote demjenigen, der ihnen gehorchen sollte, höchst schmerzlich und nahe zu unerträglich fallen mußten. Deßwegen denn auch nicht alle eine solche Feuerprobe bestanden.

Ch' wir aber und auf dergleichen munderbare, und dem Lefer gewiffermaßen unwillfommene Erzählungen einlaffen. wenden wir und lieber noch einmal zu jenen großen Vorzügen, welche die Zeitgenoffen ihm zugestehen und höchlich rühmen. Er habe, fagen fie, Renntniffe und Bildung mehr von Natur, als durch Unterricht und Erziehung erhalten; alles was andere mühfam erwerben, fen ihm gleichfam eingegoffen gewefen. Kerner habe er die große Gabe ju eigen gehabt, Beifter ju unterscheiden, Eigenschaften und Kabigkeiten der Menschen gu murdigen und zu ichaben; augleich babe er mit dem größten Scharffinn die weltlichen Dinge burchdrungen, auf einen Grad, daß man ihm den Geift der Wehrfagung zuschreiben muffen. Much ward ihm eine entschiedene Anziehungsgabe, welche ausandruden die Italianer fich bes iconen Wortes attrativa bedienen, fraftig verliehen, die fich nicht allein auf Menschen erftredt, fondern auch auf Thiere. Als Beispiel wird ergablt, daß der Sund eines Freundes fich ihm angeschloffen und burchaus

gefolgt sev, auch bei dem ersten Besitzer, der ihn lebhaft zurückgewünscht, und durch mancherlei Mittel ihn wieder zu gewinnen getrachtet, auf feine Weise verbleiben wollen, sondern sich immer zu dem anziehenden Manne zurück begeben, sich niemals von ihm getrennt, vielmehr zulest nach mehrern Jahren in dem Schlafzimmer seines erwählten Herrn das Leben geendet habe. Dieses Geschöpf veranlaßt uns nun auf jene Prüfungen, zu denen es selbst Gelegenheit gegeben, zurückzukommen. Es ist bekannt, daß Hundesihren, Hunderragen im Mittelalter überhaupt, und wahrscheinlich auch in Nom höchst schimpflich gewesen. In dieser Nücksicht pflegte der fromme Mann jenes Thier an einer Kette durch die Stadt zu sühren, auch mußten seine Schüler dasselbe auf den Armen durch die Straßen tragen, und sich auf diese Weise dem Geslachter und Spott der Menge preisgeben.

Auch muthete er seinen Schülern und Genossen andere unwürdige Aeußerlichseiten zu. Einem jungen Nömischen Fürsten, welcher der Ehre, für ein Ordensglied zu gelten, mitgenießen wollte, wurde angesonnen, er solle mit einem hinten angehefteten Fuchsschwanze durch Nom spazieren, und als er dieß zu leisten sich weigerte, die Ausnahme in den Orden versagt. Einen andern schickte er ohne Ueberkleid, und wieder einen mit zerrissenen Aermeln durch die Stadt. Diefes lestern erbarnite sich ein Sdelmann und bot ihm ein Paar neue Aermel an, die der Jüngling ausschlug, nachher aber, auf Besehl des Meisters dankbar abholen und tragen mußte. Beim Bau der neuen Kirche nöthigte er die Seinen, gleich Laglöhnern die Materialien herbeizuschaffen, und sie den Arsbeitern zur Hand zu langen.

Gleichermaßen wußte er auch jedes geistige Behagen, bas ber Menfch an sich empfinden mochte, ju ftoren und gu

vernichten. Wenn die Predigt eines jungen Mannes wohl zu gelingen, und der Nedner sich darin felbst zu gefallen schien, unterbrach er ihn in der Mitte des Worts, um an seiner Stelle weiter zu sprechen, befahl auch wohl weniger fähigen Schülern ungefäumt hinaufzutreten und zu beginnen, welche denn, so unerwartet angeregt, sich aus dem Stegreise bester als je zu erweisen das Glück hatten.

Man versehe sich in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts und den wüsten Justand, in welchem Nom unter verschiedenen Päpsten wie ein aufgeregtes Element erschien, und man wird eher begreisen, daß ein solches Versahren wirksam und mächtig sewn mußte, indem es durch Neigung und Kurcht, durch Ergebenheit und Gehorsam dem innersten Wollen des Menschen die große Gewalt verlieh, troß allem Aenßern sich zu erhalten, um allem was sich ereignen konnte zu widersstehn, da es besähigt, selbst dem Vernünftigen und Verständigen, dem Herbemmlichen und Schicklichen unbedingt zu entsacen.

Eine merkwirdige obgleich schon bekannte Prüfungsgeschichte wird man hier wegen ihrer besondern Anmuth nicht ungern wiederholt finden. Dem heiligen Vater war angekundigt, in einem Kloster auf dem Lande thue sich eine wunderwirkende Nonne hervor. Unser Mann erhält den Auftrag eine für die Kirche so wichtige Angelegenheit näher zu unterzüchen; er seht sich auf sein Maulthier das Befohlene zu verrichten, kommt aber schneller zurück als der heilige Vater es erwartet. Der Verwunderung seines geistlichen Gebieters begegnet Neri mit folgenden Worten: "Heiligster Vater, diese thur keine Wunder, denn es sehlt ihr an der ersten christlichen Tugend, der Demuth; ich komme durch schlimmen Weg und Wetter übel zugerichtet im Kloster au, ich lasse sie, in eurem

Namen, vor mich fordern, sie erscheint und ich reiche ihr statt des Grußes den Stiefel hin, mit der Andeutung sie solle mir ihn ausziehen. Entsest fährt sie zurück, und mit Schelten und Jorn erwiedert sie mein Ansinnen; für was ich sie halte! ruft sie aus, die Magd des Herrn sep sie, aber nicht eines jeden der daher komme, um knechtische Dienste von ihr zu verlangen. Ich erhub mich gelassen, seste mich wieder auf mein Thier, siehe wieder vor euch, und ich bin überzeugt ihr werdet keine weitere Prüfung nöthig finden. Lächelnd beließ es auch der Papst dabei, und wahrscheinlich ward ihr das sernere Wunderthun untersagt.

Wenn er aber dergleichen Prüfungen gegen andere erlaubte, so mußte er solche von Mannern erdulden, welche, gleichen Sinnes, den nämlichen Weg der Selbstverläugnung einschlugen. Ein Bettelmönch, der aber auch schon im Geruch der Heiligkeit stand, begegnet ihm in der gangbarsten Straße, und bietet ihm einen Schluck aus der Weinstasche, die er vorsforglich mit sich führt. Philipp Neri bedenkt sich nicht einen Augenblick, und sest die langhalfige Korbstasche, den Kopf zurückbiegend, dreift an den Mund, indeß das Wolk laut lacht und spottet, daß zwei fromme Männer sich dergestalt zutrinken.

Philipp Neri, den es ungeachtet feiner Frömmigfeit und Ergebung einigermaßen durfte verdroffen haben, fagte darauf: Ibr habt mich geprüft, nun ist die Reihe an mir, und drückte zugleich sein vierecttes Barett auf den Kahlfopf, welcher nun gleichfalls ausgelacht wurde, gang ruhig fort ging und fagte: Wenn mir's einer vom Kopf nimmt so mögt' ihr's haben. Neri nahm es ihm ab, und sie schieden.

Freilich dergleichen zu wagen, und dennoch die größten fittlichen Wirfungen hervor zu bringen, bedurfte es eines Mannes wie Philipp Neri, beffen Handlungen gar oft als

Bunder angufeben maren. Alls Beichtiger machte er fich furcht= bar, und daher bes größten Butrauens murdig; er entbedte feinen Beichtfindern Gunden die fie verschwiegen, Mangel die fie nicht beachtet batten; fein brunftiges efftatisches Bebet fette feine Umgebungen als übernatürlich in Erstaunen, in einen Ruftand in welchem die Menschen wohl auch durch ihre Ginne au erfahren glauben, mas ihnen die Ginbildungefraft, angeregt durche Gefühl, vorbilden mochte. Wozu denn noch fommt, daß bas Munderbare, ja bas Unmögliche, erzählt und wieder erzählt, nun endlich vollfommen die Stelle des Wirklichen, Des Alltäglichen einnimmt. Sierber gebort, daß man ibn nicht nur verschiedentlich mabrend des Mefopfers vor dem Alltare wollte emporgeboben gefeben baben, fondern daß fich auch Bengniffe fanden, man habe ihn, fnieend um bas Leben eines gefährlichft Rranfen betend, bergeftalt von der Erde emporgehoben erblicht, daß er mit dem Saupte beinahe die Dede des Bimmers berührt.

Bei einem folchen durchaus dem Gefühl und der Einbildungsfraft gewidmeten Justande war es gang natürlich, daß die Einmischung auch widerwärtiger Dämonen nicht gang auszubleiben schien.

Oben zwischen dem verfallenen Gemäuer der Antoninischen Bader sieht wohl einmal der fromme Mann, in äffischer Ungestalt, ein widerwärtiges Wesen herumhupsen, das aber, auf sein Geheiß, alsogleich zwischen Trümmern und Spalten verschwindet. Bedeutender jedoch als diese Einzelnheit, ift, wie er gegen seine Schüler verfahrt, die ihn von seligen Erscheinungen, womit sie von der Mutter Gottes und andern Heiligen beglückt werden, mit Entzücken benachrichten. Er, wohl wissend, daß aus dergleichen Sinbildungen ein geistlicher Dünstel, der schlimmste und hartnäctigste von allen, gewöhnlich

entspringe, versichert sie deshalb, daß hinter dieser himmlischen Alarheit und Schönheit gewiß eine teuflische, häßliche Finsterniß verborgen liege. Dieses zu erproben gebietet er ihnen: bei der Wiederkehr einer so holdseligen Jungfrau ihr gerade ins Gesicht zu speien; sie gehorchen, und der Erfolg bewährt sich, indem auf der Stelle eine Teuselslarve hervortritt.

Der große Mann mag dieses mit Bewußtseyn oder, was wahrscheinlicher ist, aus tiesem Instinct geboten haben; genug er war sicher, daß jenes Bild, welches eine phantastische Liebe und Sehnsucht hervorgerusen hatte, nun, durch das entgegenwirkende Wagniß von Haß und Verachtung, unmittelbar in eine Fraße sich verwandeln würde.

Ihn berechtigten jedoch zu einer fo feltsamen Padagogik die außerordentlichsten zwischen den höchst geistigen und höchst körperlichen schwebend erscheinenden Naturgaben: Gefühl einer sich nahenden noch ungesehenen Person, Ahnung entfernter Begebenheiten, Bewußtseyn der Gedanken eines vor ihm Steshenden, Nothigung anderer zu seinen Gedanken.

Diese und dergleichen Gaben sind unter mehreren Menschen ausgetheilt, mancher kann sich derselben ein und das anderemal rühmen, aber die ununterbrochene Gegenwart solscher Fahigseiten, die in jedem Falle bereite Ausübung einer so staunenswürdigen Wirksamkeit, dieß ist vielleicht nur in einem Jahrhundert zu denken, wo zusammengehaltene unzersplitterte Geistes- und Körperkräfte sich mit erstaunenswürdiger Energie hervorthun konnten.

Betrachten wir aber eine folche nach unabhängigem granzenlosen, geiftigen Wirken sich hinsehnende und hingetriebene Natur wie sie durch die streng umfassenden Römisch kirchlichen Bande sich wieder zusammengehalten fühlen muß.

Die Wirkungen des heiligen Xaverius unter den abgöttischen

Heiben mögen freilich damals in Kom großes Aufsehn gemacht haben. Dadurch aufgeregt fühlten Neri und einige seiner Freunde sich gleichfalls nach dem sogenannten Indien gezogen, und wünschten mit papstlicher Erlaubniß sich dorthin zu verfügen. Allein der wahrscheinlich von oben her wohl instruirte Beichtvater redete ihnen ab und gab zu bedenken, daß für gottselige, auf Besserung des Nächsten, auf Ausbreitung der Religion gerichtete Männer in Rom selbst ein genugsames Indien zu sinden und ein würdiger Schauplaß für beren Thätigkeit offen sep. Man verkündigte ihnen, daß der großen Stadt selbst zunächst ein großes Unheil bevorstehen möchte, indem die drei Brunnen vor dem Thore St. Sebastian trüb und blutig seit einiger Zeit gestossen, welches als eine untrügliche Andentung zu betrachten sep.

Mag alfo der wurdige Neri und feine Gefellen hiedurch beschwichtigt, innerhalb Roms ein wohlthätiges wunderwirfendes Leben fortgesetht haben, soviel ist gewiß, daß er von Jahr zu Jahr an Vertrauen und Achtung bei Großen und Aleinen, Alten und Jungen zugenommen.

Bedenke man nun die wundersame Complication der menschlichen Natur, in welcher sich die stärkften Gegenfaße vereinigen, Materielles und Geistiges, Gewöhnliches und Unsmögliches, Widerwärtiges und Entzückendes, Beschränktes und Grazuscholes, dergleichen aufzusühren man noch ein langes Register fortseßen könnte; bedenke man einen solchen Widerstreit, wenn er in einem vorzüglichen Menschen sich ereignet und zu Tage tritt, wie er durch das Unbegreisliche was sich ausdrängt, den Verstand irre macht, die Einbildungskraft losebindet, den Glauben überstügelt, den Aberglauben berechtigt und dadurch den natürlichen Justand mit dem unnatürlichsten in unmittelbare Berührung, ja zur Vereinigung bringt; gehe

man mit diesen Betrachtungen an das weitlaufig überlieserte Leben unseres Mannes, so wird es uns faßlich scheinen, was ein solcher, der beinahe ein ganzes Jahrhundert auf einem so großen Schauplaße in einem ungehenern Elemente ununtersbrochen und unablässig gewirft, für einen Einfluß müsse erlangt haben. Die hohe Meinung von ihm ging so weit, daß man nicht allein von seinem gefunden frästigen Wirken Nußen, Heil und seliges Gefühl sich zueignete, sondern daß sogar seine Krankheiten das Vertrauen vermehrten, indem man sie als Zeichen seines innigsten Verhältnisses zu Gott und dem Göttlichsten anzusehen sich bewogen fand. Hier begreißen wir nun, wie er schon lebend der Würde eines Heiligen entgegen ging, und zein Tod nur bekräftigen konnte, was ihm von den Zeitzgenossen zugedacht und zugestanden war.

Deshalb auch, als man balb nach feinem Verscheiben, welches von noch mehr Wundern als sein Leben begleitet war, an Papst Clemens VIII. die Frage brachte: Ob man mit der Untersuchung, dem sogenannten Proces, welcher einer Seligsprechung vorausgeht, den Anfang machen dürfe, dieser die Antwort ertheilte: Ich habe ihn immer für einen Heiligen gehalten, und kann daher nichts dagegen einwenden, wenn ihn die Kirche im Allgemeinen den Gläubigen als solchen ertlären und vorstellen wird.

Nun aber dürfte es auch der Aufmerksamkeit werth gehalten werden, daß er in der langen Reihe von Jahren, die ihm zu wirken gegönnt wurden, funfzehn Papfte erlebt, indem er unter Leo X. geboren, unter Clemens VIII. seine Tage beschloß; daher er benn auch eine unabhängige Stellung gegen den Papst selbst zu behaupten sich anmaßte, und als Blied der Kirche sich zwar ihren allgemeinen Anordnungen durchaus gleichstelte, aber im Einzelnen sich nicht gebunden, ja sogar

gebieterisch gegen bas Oberhaupt ber Kirche bewies. Nun laßt es sich benn auch erklären, daß er die Cardinalswurde burchaus abschlug und in seiner Chiesa nuova gleich einem widerspenstigen Kitter in einer alten Burg, sich gegen ben obersten Schußherrn unartig zu betragen herausnahm.

Der Charafter jener Verhaltnisse jedoch, wie sie sich am Ende des sechzehnten Jahrhunderts aus den früheren, roheren Zeiten seltsam genug gestaltet erhielten, kann durch nichts deutlicher vor Augen gestellt, eindringlicher dem Geiste dargebracht werden, als durch ein Memorial, welches Neri kurz vor seinem Tode an den neuen Papst Clemens VIII. ergehen ließ, worauf eine gleich wunderliche Resolution erfolgte.

Wir sehen hieraus das auf eine andere Weise nicht zu schildernde Verhältniß eines bald achtzigjährigen, dem Nang eines Heiligen entgegengehenden Mannes zu einem bedeutenden, tüchtigen, während seiner mehrjährigen Negierung höchst achtbaren souveranen Oberhaupte der Nömisch = Katholischen Kirche.

## Memorial des Philipp Neri an Clemens VIII.

Heiligster Vater! Und was für eine Person bin ich benn daß die Cardinale mich zu besuchen kommen, und besonders gestern Abend die Cardinale von Florenz und Eusano? Und weil ich ein bischen Manna in Blättern nöthig hatte, so ließ mir gedachter Cardinal von Florenz zwei Unzen von San Spirito holen, indem der Herr Cardinal in jenes Hospital eine große Quantität geschickt hatte. Er blieb auch bis zwei Stunden in die Nacht, und sagte so viel Gutes von Ew. Heiligseit, viel mehr als mir billig schien: benn da Sie Papst

find, fo follten Gie die Demuth felber fenn. Chriffus fam um fieben Uhr in der Racht fich mir einzuverleiben, und Ew. Beiligfeit fonnte auch wohl einmal in unfere Rirche fommen. Chriftus ift Menfc und Gott und befucht mich gar manchmal. Em. Beiligfeit ift nur ein bloger Menich, geboren von einem beiligen und rechtschaffenen Mann, jeuer aber von Gott Bater. Die Mutter von Em. Seiligfeit ift Signora Manefia, eine febr gottesfürchtige Dame; aber jenes die Jungfrau aller Jungfrauen. Was hatte ich nicht alles ju fagen, wenn ich meiner Galle freien Lauf laffen wollte. Ich befehle Ew. Beiligfeit, daß Gie meinen Billen thun, wegen eines Maddens, das ich nach Torre de' specchi ichaffen will. Sie ift die Tochter von Claudio Neri, dem Em. Beiligfeit ver= fprochen bat, daß Gie feine Rinder befchuben will; und da erinnere ich Sie, daß es hübsch ift, wenn ein Vavit fein Wort Defiwegen übergeben Gie mir gedachtes Beschäft und bält. fo daß ich mich im Nothfall Ihres Namens bedienen fonne; um fo mehr, ba ich den Willen des Mädchens weiß und gewiß bin, daß fie durch gottliche Eingebung bewegt wird, und mit der größten Demuth, die ich schuldig bin, fuffe ich die beiligiten Rufe.

Eigenhändige Refolution des Papfts , unter das Memorial geschrieben.

Der Papft sagt, daß dieser Aufsat in seinem ersten Theil etwas vom Geiste der Sitelfeit enthält, indem er dadurch ersfahren soll, daß die Cardinale Dieselben so oft besuchen; wenn und nicht etwa dadurch angedeutet werden soll, daß diese Herren geistlich gesinnt sind; welches man recht gut weiß. Daß Er

nicht gekommen ift Dieselben zu sehen, darauf fagt Er: Daß es Em. Ehrwürden nicht verdienen, da Sie das Cardinalat nicht haben annehmen wollen, das Ihnen so oft angetragen worden. Bas den Befehl betrifft, so ist Er zufrieden, daß Dieselben mit Ihrer gewöhnlichen Befehlshaberei denen guten Müttern einen tüchtigen Filz geben, die es Denenselben nicht nach Ihrem Sinne machen. Nun besiehlt Er Deuselben aber, daß Sie sich wahren und nicht Beichte sien, ohne seine Erlaubniß. Kommt aber unser herr Dieselben zu besuchen, so bitten Sie für und und für die dringenosten Nothdurften der Christenheit.

## Allgemeine Betrachtung.

Bu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts hatte sich der Geist der bildenden Kunst völlig aus der Barbarei des Mittelalters emporgehoben; zu freisinnigen heiteren Wirkungen war sie gelangt. Was aber sich in der edlen menschlichen Natur auf Berstand, Vernunft, Religion bezog, genoß keineswegs einer freien Wirkung. Im Norden kampfte ein gebildeter Menschensinn gegen die plumpen Anmaßungen eines veralteten Herfommens; leider waren Worte und Vernunftgründe nicht hinreichend, man griff zu den Waffen. Tausende und aber Tausende, die ihr Seelenheil auf reinem freien Wege suchten, gingen an Leib und Gütern auf die grausamste Weise zu Grunde.

Im Suden felbst suchten edlere schönere Beister fich von der Gewalt der allbeherrschenden Kirche loszulösen und wir glauben an Philipp Neri einen Versuch zu sehen, wie man wohl ein frommer Mann seyn, auch ein Heiliger werden konne,

ohne sich der Alleinherrschaft des Römischen Papstes zu unterwerfen. Freilich findet Neri für Gefühl und Einbildungsfraft gerade in dem Element, welches von der Römischen Kirche beherrscht wird, gleichfalls sein Behagen; sich ganz von ihr loszuhalten wird ihm deshalb unmöglich. Wie lange zaudert er bis er sich in den Priesterstand begiebt, wie löf't er sich ab von allem kirchlichen Schlendrian und wie sucht er Lehre sowohl als Leben heiter-sittlich und einwirkend-praktisch zu machen.

Dag er zulest den Cardinalshut entschieden verschmabt, auf eine den Vapft beleidigende Weife, zeugt wie er fich von Banden frei zu erhalten gesucht bat. Codann giebt die munderliche, bis zum Komischen trußige Correspondenz, womit wir unfern Vortrag ichloffen, ein lebendiges Bengniß und versett und einigermaßen in das Jahrhundert, welches der außerordentliche Mann beinabe durch fein Leben ausfüllt. Uns war es hochft merkwurdig einen Beiligen angutreffen, Beit= genoffen des Weltfindes Cellini, gleichfalls eines Rloren= tiners, deffen Undenken wir fo viele Aufmerksamkeit gewidmet. Huch follte die Varallele zwischen beiden ausführlicher behandelt werden und vielleicht noch einige andere bedeutende Eri= ftengen, um durch mehrere Individuen ein lebendiges Bild der Beit eigenthumlich bervorzurufen. Möge jedoch basjenige, was hier von einem frommen edlen Enthusiasmus vorgeführt worden, zu anmuthigen Vergleichungen einstweilen Anlag geben.

## Januar.

# Corresponden 3.

Rom, ten 5. Januar 1788.

Nerzeiht wenn ich heute nur wenig ichreibe. Dieses Jahr ift mit Ernft und Fleiß angefangen worden, und ich kann mich kann umsehen.

Nach einem Stillstand von einigen Wochen, in benen ich mich leidend verhielt, habe ich wieder die schönsten, ich darf wohl sagen Offenbarungen. Es ist mir erlaubt, Blicke in das Wesen der Dinge und ihre Verhältnisse zu werfen, die mir einen Abgrund von Neichthum eröffnen. Diese Wirfungen entstehen in meinem Gemüthe, weil ich immer lerne, und zwar von andern lerne. Wenn man sich selbst lehrt, ist die arbeitende und verarbeitende Kraft eins, und die Vorsichritte müssen kleiner und langsamer werden.

Das Studium bes menschlichen Körpers hat mich nun gang. Alles andre verschwinder dagegen. Es ist mir damit durch mein ganges Leben, auch jest wieder sonderbar gegangen. Darüber ist nicht zu reden; was ich noch machen werde muß die Zeit lehren.

Die Opern unterhalten mich nicht, nur bas innig und ewig Wahre fann mich nun erfreuen.

Es fpift fich bis gegen Oftern eine Epoche gu, das fühl' ich; was werden wird weiß ich nicht.

Rom, den 10. Januar 1788.

Erwin und Elmire fommt mit biefem Brief, moge Dir das Stücken auch Vergnügen machen. Doch kann eine Operette, wenn sie gut ift, niemals im Lesen genug thun; es muß die Musik erst dazu kommen, um den ganzen Begriff auszudrücken den der Dichter sich vorstellte. Elaudine kommt bald nach. Beide Stücke sind mehr gearbeitet, als man ihnen ansieht, weil ich erst recht mit Kapsern die Gestalt des Singspiels studirt habe.

Am menschlichen Körper wird fleißig fortgezeichnet, wie Albends in der Perspectivstunde. Ich bereite mich zu meiner Auflösung, damit ich mich ihr getrosten Muthes hingebe, wenn die himmlischen sie auf Oftern beschlossen haben. Es geschehe was gut ift.

Das Interesse an der menschlichen Gestalt hebt nun alles andre auf. Ich fühlte es wohl und wendete mich immer davon weg, wie man sich von der blendenden Sonne wegwendet, auch ift alles vergebens, was man außer Rom darüber studiren will. Ohne einen Faden, den man nur hier spinnen lernt, kann man sich aus diesem Labyrinthe nicht heraussinden. Leider wird mein Faden nicht lang genug, indessen hilft er mir doch durch die ersten Gänge.

Wenn es mir Fertigung meiner Schriften unter gleichen Constellationen fortgeht, so muß ich mich im Laufe diese Jahres in eine Prinzessin verlieben, um den Tasso, ich muß mich dem Teufel ergeben, um den Faust schreiben zu können, ob ich mir gleich zu beiden wenig Luft fühle. Denn bisher ist's so gegangen. Um mir felbst meinen Egmont interessant zu machen, fing der Nömische Kaifer mit den Brabantern handel an, und um meinen Opern einen Grad von Bollsommenheit zu geben, kam der Jüricher Kansser nach Rom.

Das heißt doch ein vornehmer Römer, wie Herder fagt, und ich finde es recht lustig, eine Endursache der Handlungen und Begebenheiten zu werden, welche gar nicht auf mich gerrichtet sind. Das darf man Glück nennen. Alfo die Prinzessin und den Teufel wollen wir in Geduld abwarten.

Rom, ben 10. Januar 1788.

hier fommt aus Nom abermals ein Probchen Deutscher Art und Kunft, Erwin und Elmire. Es ward eher fertig als Claudine, boch wünsch' ich nicht daß es zuerst gedruckt werde.

Du wirst bald sehen daß alles aufs Bedursniß der lyrischen Bühne gerechnet ist, das ich erst hier zu studieren Gelegenheit hatte: alle Personen in einer gewissen Folge, in einem gewissen Maaß zu beschäftigen, daß jeder Sänger Ruhpunkte genug habe ic. Es sind hundert Dinge zu beodachten, welchen der Italiäner allen Sinn des Gedichts ausopfert, ich wünsche, daß es mir gelungen seyn möge, jene mußtalisch theatralischen Ersordernisse durch ein Stücken zu befriedigen, das nicht ganz unsinnig ist. Ich hatte noch die Rücksicht, daß sich beide Operetten doch auch müssen lesen lassen, daß sie ihrem Nachbar Egmont keine Schande machten. Ein Italiänisch Opernbückelchen liest kein Mensch, als am Abend der Vorstellung, und es in Einen Band mit einem Trauerspiel zu bringen, würde hier zu Lande für eben so unmöglich gehalten werden, als daß man Deutsch singen könne.

Bei Erwin muß ich noch bemerken, daß Du das trochäische Splbenmaaß, besonders im zweiten Act, öfter finden wirst; es ift nicht Zusall oder Gewohnheit, sondern aus Italianischen Beispielen genommen. Dieses Splbenmaaß ist zur Musik

vorzüglich glücklich, und der Componist kann es durch mehrere Tacte und Bewegungsarten, dergestalt variiren, daß es der Zushörer nie wieder erkennt. Wie überhaupt die Italianer auf glatte einfache Sylbenmaaße und Rhythmen ausschließlich halten.

Der junge Camper ift ein Strudelfopf, der viel weiß,

leicht begreift und über die Sachen hinfahrt.

Glud zum vierten Theil ber Ideen. Der dritte ift und ein heilig Buch, das ich verschlossen halte, erst jest hat es Moris zu lesen gekriegt, der sich gludlich preis't, daß er in dieser Epoche der Erziehung des Menschengeschlechts lebt. Er hat das Buch recht gut gefühlt und war über das Ende ganzaußer sich.

Wennich Dich nur einmal für alle das Gute auf dem Capitol bewirthen könnte! Es ift einer meiner angelegenften Wünfche.

Meine titanischen Ideen waren nur Luftgestalten, die einer ernsteren Spoche vorsputten. Ich bin nun recht im Studio der Menschengestalt, welche das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Thuns ist. Meine steifige Vorbereitung im Studio der ganzen Natur, besonders die Osteologie, hilft mir starte Schritte machen. Jest seh' ich, jest genieß' ich erst das Höchste was uns vom Alterthum übrig blieb, die Statuen. Ja, ich sehe wohl ein, daß man ein ganzes Leben studiren kann und am Ende doch noch ausrusen möchte: Jest seh' ich, jest genieß' ich erst.

Ich raffe alles Mögliche zusammen, um Oftern eine gewise Epoche, wohin mein Auge nun reicht, zu schließen, damit ich Rom nicht mit entschiedenem Widerwillen verlasse, und hoffe in Deutschland einige Studien bequem und gründlich fortsetzen zu können, obzleich langsam genug. Hier trägt einen der Strom fort, sobald man nur das Schifflein bestiegen hat.

#### Bericht.

#### Januar.

Cupido, lofer, eigenfinniger Anabe; Du bat'ft mich um Quartier auf einige Stunden! Bie viele Tag' und Nächte bift bu geblieben, Und bift nun berrifch und Meister im Saufe geworden.

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Run fit,' ich an ber Erbe, Rachte gequalet; Dein Muthwill' fcuret Flamm' auf Flamme bes herbes, Berbrennet ben Borrath bes Binters und fenget mich Armen.

Du haft mir mein Gerath verftellt und vericoben. 3ch fuch', und bin wie blind und irre geworden; Du larmft so ungeschidt; ich fürchte bas Seelchen Entflieht, um bir ju entfliehn, und raumet bie Sutte.

Wenn man vorstehendes Liedchen nicht in buchstäblichem Sinne nehmen, nicht jenen Damon, den man gewöhnlich Amor nennet, dabei denken, sondern eine Versammlung thätiger Geister sich vorstellen will, die das Innerste des Menschen ansprechen, auffordern, hin und wieder ziehen, und durch getheiltes Interesse verwirren, so wird man auf eine symbolische Weise an dem Justande theilnehmen, in dem ich mich befand, und welchen die Auszuge aus Briefen und die bisherigen Erzählungen genngsam darstellen. Man wird zugestehen, daß eine große Anstrengung gesordert ward, sich gegen so vieles ausrecht zu erhalten, in Thätigkeit nicht zu ermüden und im Ausschmen nicht lässig zu werden.

#### Aufnahme

in die Gefellichaft der Arfadier.

Schon zu Ende des vorigen Jahrs ward ich mit einem Antrage bestürmt, den ich auch als Folge jenes unseligen Concerts ansah, durch welches wir unser Incognito leichtsinniger Weise enthüllt hatten. Es konnte jedoch andere Anlässe haben, daß man von mehreren Seiten her mich zu bestimmen suchte, mich in die Arcadia als einen namhaften Schäfer aufnehmen zu lassen. Lange widerständ ich, mußte jedoch zulest den Frennden, die hierein etwas Besonderes zu sesen schienen, endlich nachgeben.

Im Allgemeinen ift befannt, was unter diefer Arkadischen Gesellschaft verstanden wird; doch ist es wohl nicht unangenehm, etwas darüber zu vernehmen.

Bährend dem Laufe des fiebzehnten Jahrhunderts mag die Italianische Poesie sich auf mancherlei Beise verschlimmert haben; denn gegen Ende dieses Zeitraums werfen ihr gebildete wohlgesinnte Männer vor: sie habe den Gehalt, was man damals innere Schönheit nannte, völlig versäumt; auch sepsie in Absicht auf die Form, die äußere Schönheit, durchaus zu tadeln, denn sie habe mit barbarischen Ausdrücken, unteidlich harten Versen, sehlerhaften Figuren und Tropen, besonders mit fortlaufenden und ungemessenen Hyperbeln, Metonymien und Metaphern, auch ganz und gar das Anmuthige und Süße verscherzt, welches man am Alenbern zu schäßen sich erfreue.

Jene, auf folden Irrwegen Befangenen jedoch schalten, wie es zu geben pflegt, das Aechte und Fürtreffliche, damit ihre Migbräuche fernerhin unangetaftet gelten mochten. Welsches denn doch zulest von gebildeten und verständigen Menschen

nicht mehr erduldet werden konnte, dergestalt, daß im Jahr 1690 eine Anzahl umsichtiger und kräftiger Manner zusam= mentrat und einen andern Weg einzuschlagen sich beredete.

Damit aber ibre Susammenfünfte nicht Auffebn machen und Gegenwirfung veranlaffen mochten, fo wendeten fie fich ins Freie, in landliche Gartenumgebungen, beren ja Rom felbit in feinen Mauern genugfame begirft und einschließt. Biedurch mard ihnen zugleich ber Bewinn fich ber Matur gu nabern, und in frischer Luft ben uranfänglichen Geift ber Dichtkunft zu ahnen. Dort, an gefälligen Platen, lagerten fie fich auf ben Rafen, fetten fich auf architektonische Trum= mer und Steinblode, mo fogar anwesende Cardinale nur durch ein weicheres Riffen geehrt werden konnten. Sier besprachen fie fich untereinander von ihren Ueberzeugungen, Grundfagen, Borbaben: bier lafen fie Gedichte, in welchen man den Ginn bes boberen Alterthums, ber edlen Toscanischen Schule wieder ins Leben zu führen trachtete. Da rief denn einer in Ent= inden aus! Sier ift unfer Arkadien! Dieg veranlagte ben Namen der Gesellschaft, so wie das Idpllische ihrer Ginrichtung. Keine Protection eines großen und einflufreichen Mannes follte fie fcbuben; fie wollten fein Oberhaupt, feinen Pranidenten zugeben. Gin Cuftos follte die arkadifchen Raume öffnen und ichliegen, und in den nothwendigften Källen ihm ein Rath von gu mablenden Melteften gur Geite ftebn.

Hier ift der Name Erescimbeni ehrwürdig, welcher gar wohl als Mitstifter angesehen werden kann, und als erster Eustos sein Umt mehrere Jahre treulich verrichtete, indem er über einen bessern reinern Geschmack Wache halt, und das Barbarische immer mehr zu verdrängen weiß.

Seine Dialogen über die Poesia volgare, welches nicht erma Volkspoesie zu überseben ift, fondern Poesie, wie sie

einer Nation wohl ansieht, wenn sie durch entschiedene mahre Talente ausgeübt, nicht aber durch Grillen und Eigenheiten einzelner Wirtöpfe entstellt wird, seine Dialogen, worin er die bessere Lehre vorträgt, sind offenbar eine Frucht arkadischer Unterhaltungen, und höchst wichtig in Vergleich mit unserm neuen asthetischen Bestreben. Auch die von ihm herausgegebenen Gedichte der Arkadia verdienen in diesem Sinne alle Ausmerksamkeit; wir erlauben und dabei nur folgende Bemerkung.

Iwar hatten die werthen Schäfer, im Freien auf grünem Rasen sich lagernd, der Natur hiedurch näher zu kommen gebacht, in welchem Falle wohl Liebe und Leidenschaft ein menschlich Herz zu überschleichen pflegt; nun aber bestand die Gesellschaft aus geistlichen Herren und sonstigen würdigen Personen, die sich mit dem Amor jener Nömischen Triumvirn nicht einlassen dursten, den sie desthalb ausdrücklich beseitigten. Hier also blieb nichts übrig, da dem Dichter die Liebe ganz unentbehrlich ist, als sich zu jener überirdischen und gewissermaßen platonischen Sehnsucht hinzuwenden, nicht weniger ins Allegorische sich einzulassen, wodurch denn ihre Gedichte einen ganz ehrsamen, eigenthümlichen Charakter erhalten, da sie ohnehin ihren großen Vorgängern Dante und Petrarch hierin auf dem Fuße solgen konnten.

Diese Gesellschaft bestand, wie ich nach Rom gelangte, so eben hundert Jahr, und hatte sich, ihrer äußern Form nach, durch mancherlei Orts- und Gesinnungswechsel immer mit Anstand, wenn auch nicht in großem Ansehn erhalten; und man ließ nicht leicht einigermaßen bedeutende Fremde in Rom verweisen, ohne dieselben zur Aufnahme anzulocken, um so mehr, als der Hüter dieser poetischen Ländereien bloß dadurch sich bei einem mäßigen Einkommen erhalten konnte.

Die Function felbst aber ging folgendermaßen por fich:

In den Vorzimmern eines anftändigen Gebäudes ward ich einem bedeutenden geistlichen herrn vorgestellt, und er mir bekannt gemacht als derjenige der mich einführen, meinen Bürgen gleichsam oder Pathen vorstellen sollte. Wir traten in einen großen, bereits ziemlich belebten Saal und setzen und in die erste Reihe von Stühlen, gerade in die Mitte einem aufgerichteten Katheder gegenüber. Es traten immer mehr Zuhörer heran; an meine leergebliebene Nechte fand sich ein stattlicher ältlicher Mann, den ich nach seiner Besteidung und der Ehrfurcht die man ihm erwies, für einen Cardinal zu halten hatte.

Der Custobe, vom Katheber herab, hielt eine allgemein einleitende Rede, rief mehrere Personen auf, welche sich theils in Versen, theils in Prosa hören ließen. Nachdem dieses eine gute Zeit gewährt, begann jener eine Rede, deren Juhalt und Aussührung ich übergehe, indem sie im Ganzen mit dem Diplom zusammentraf, welches ich erhielt und hier nachzubringen gedenke. Hierauf wurde ich denn förmlich für einen der Ihrigen erklärt, und unter großem Händeklatschen aufgenommen und anerkannt.

Mein sogenannter Pathe und ich waren indessen ausgestanden, und hatten und mit vielen Verbeugungen bedankt. Er aber hielt eine wohlgedachte, nicht allzulange, sehr schickliche Rede, worauf abermals ein allgemeiner Beifall sich hörren ließ, nach dessen Verschallen ich Gelegenheit hatte, den Einzelnen zu danken und mich ihnen zu empsehlen. Das Diplom, welches ich den andern Tag erhielt, folgt hier im Original und ist, da es in seder andern Sprache seine Eigenthumlichkeit verlöre, nicht übersetzt worden. Indessen sich den Custode mit seinem neuen Hutgenossen auf das beste zufrieden zu stellen.

# C. U. C.

# Nivildo Amarinzio Custode generale d' Arcadia.

Trovandosi per avventura a beare le sponde del Jebbro uno di quei Geni di prim' Ordine, ch' oggi fioriscono nella Germania qual' è l' Inclito ed Erudito Signor DE GOETHE Consigliere attuale di Stato di Sua Altezza Serenissima il Duca di Sassonia Weimar, ed avendo celato fra noi con filosofica moderazione la chiarezza della sua Nascita, de' suoi Ministeri, e della virtù sua, non ha putato ascondere la luce, che hanno sparso le sue dottissime produzioni tanto in Prosa ch' in Poesia per cui si è reso celebre a tutto il Mondo Letterario. Onindi essendosi compiaciuto il suddetto rinomato Signor DE GOETHE d' intervenire in una delle pubbliche nostre Accademie, appena Egli comparve, come un nuovo astro di Cielo straniero tra le nostre selve, ed in una delle nostre Geniali Adunanze, che gli Arcadi in gran numero convocati co' segni del più sincero giubilo ed applauso vollero distinguerlo come Autore di tante celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i più illustri membri della loro Pastoral società sotto il Nome di Megalio, et vollero altersi assegnare al Medesimo il possesso delle Campagne Melpomenie sacre alla Tragica Musa dichiarandolo con ciò Pastore Arcade di Numero. Nel tempo stesso il Ceto Universale commise al Custode Generale di registrare 1' Atto pubblico e solenne di si applaudita annoverazione tra i fasti d' Arcadia, e di presentare al Chiarissimo Novello Compastore

Megalio Melpomenio il presente Diploma in segno dell' altissima stima, che fa la nostra Pastorale Letteraria Repubblica de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria. Dato dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio alla Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno II dalla Ristorazione d' Arcadia Olimpiade XXIV Anno IV. Giorno lieto per General Chiamata.

Nivildo Amarinzio Custode Generale.

Das Siegel hat in einem Krange, halb Lorbeer, halb Vinien, in ber Mitte eine Vansflöte, barunter Gli Arcadi.

Corimbo
Melicronio

SottoCustodi.

Florimonte
Egiréo

# Das Römische Carneval.

Indem wir eine Beschreibung des Nömischen Carnevals unternehmen, muffen wir den Ginwurf befürchten: daß eine solche Feierlichkeit eigentlich nicht beschrieben werden könne. Gine so große lebendige Masse sinnlicher Gegenstände sollte sich unmittelbar vor dem Auge bewegen, und von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gesaßt werden.

Noch bedenklicher wird diese Cinwendung, wenn wir selbst gestehen muffen: daß das Römische Carneval einem fremden Anschauer, der es zum erstenmal sieht und nur sehen will und kann, weder einen ganzen noch einen erfreulichen Eindruck gebe, weder das Ange sonderlich ergöße, noch das Gemuth befriedige.

Die lange und schmale Straße, in welcher sich unzählige Menschen hin und wieder wälzen, ist nicht zu übersehen; kaum unterscheidet man etwas in dem Bezirk des Getümmels, den das Ange fassen kann. Die Bewegung ist einsörmig, der Lärm betänbend, das Ende der Tage unbefriedigend. Allein diese Bedenklichkeiten sind bald gehoben, wenn wir und näher erklären; und vorzüglich wird die Frage sepn: ob und die Beschreibung selbst rechtsertigt?

Das Römische Carneval ist ein Fest, das dem Bolfe eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Bolf selbst

giebt.

Der Staat macht wenig Anstalten, wenig Aufwand dazu. Der Kreis der Freuden bewegt sich von felbst, und die Polizef

regiert ihn nur mit gelinder Sand.

hier ist nicht ein Fest, das wie die vielen geistlichen Feste Roms die Augen der Zuschauer blendete; hier ist fein Feuerwerf, das von dem Castell Sanct Angelo einen einzigen überraschenden Anblick gewährte; hier ist feine Erleuchtung der Petersfirche und Kuppel, welche so viel Fremde aus allen Landen herbeilockt und befriedigt; hier ist feine glänzende Procession, bei deren Annäherung das Wolf beten und staunen soll; hier wird vielmehr nur ein Zeichen gegeben, daß jeder schlägen und Messersichen fast alles erlandt sey.

Der Unterschied zwischen Hohen und Niedern scheint einen Augenblick aufgehoben: alles nahert sich einander, jeder nimmt was ihm begegnet leicht auf, und die wechselseitige Frechheit und Freiheit wird durch eine allgemeine gute Laune im Gleich:

gewicht erhalten.

In diesen Tagen frenet sich der Römer noch zu unsern Beiten, daß die Geburt Christi das Fest der Saturnalien und Gerfie, fanntl. Werfe, XXIV.

feiner Privilegien wohl um einige Wochen verfchieben, aber nicht aufbeben konnte.

Wir werden uns bemühen, die Freuden und den Taumel dieser Tage vor die Einbildungsfraft unserer Leser zu bringen. Auch schmeicheln wir uns, solchen Personen zu dienen, welche dem Kömischen Carneval selbst einmal beigewohnt, und sich nun mit einer lebhaften Erinnerung jener Zeiten vergnügen mögen; nicht weniger solchen, welchen jene Keise noch bevorsteht, und denen diese wenigen Blätter Uebersicht und Genuß einer überdrängten und vorbeirauschenden Freude verschaffen können.

# Der Corfo.

Das Römische Carneval versammelt sich in dem Corfo. Diese Straße beschränkt und bestimmt die öffentliche Feier-lichkeit dieser Tage. Un jedem andern Platz würde es ein ander Fest sewn; und wir haben daher vor allen Dingen den Corfo zu beschreiben.

Er führt den Namen, wie mehrere lange Stragen Italianischer Stadte, von dem Wettrennen der Pferde, womit zu Rom sich seber Carnevalsabend schließt, und womit an andern Orten andere Feierlichkeiten, als das Fest eines Schuspatrons, ein Kirchweihseit, geendigt werden.

Die Strafe geht von der Piazza del Popolo schnurgerade bis an den Benetianischen Palast. Sie ist ungefähr vierteshalb taufend Schritte lang und von hohen, meistentheils prächtigen Gebäuden eingefaßt. Ihre Breite ist gegen ihre Bange und gegen die Höhe der Gebäude nicht verhältnismäßig. In beiden Seiten nehmen Pflastererhöhungen für die Fußgänger

ungefähr sechs bis acht Fuß weg. In der Mitte bleibt für die Bagen an den meisten Orten nur der Raum von zwölf bis vierzehn Schritten, und man sieht also leicht, daß höchstens drei Fuhrwerke sich in dieser Breite neben einander bewegen können.

Der Obelist auf der Piagga del Popolo ist im Carneval die unterfie Granze dieser Strafe; der Venetianische Palast die obere.

# Spazierfahrt im Corfo.

Schon alle Sonn: und Festrage eines Jahres ist der Römische Corso belebt. Die vornehmen und reichern Römer fahren hier eine oder anderthalb Stunden vor Nacht in einer sehr zahlreichen Neihe spazieren; die Wagen fommen vom Benetianischen Palast herunter, halten sich an der linken Seite, fahren, wenn es schön Wetter ist, an dem Obelisk vorbei, zum Thore hinaus und auf dem Flaminischen Weg, manchemal bis Ponte molle.

Die früher oder später umfehrenden halten sich an bie andere Seite; so ziehen die beiden Wagenreihen in der besten Ordnung an einander bin.

Die Gefandten haben das Recht, zwischen beiden Reihen auf und nieder zu fahren. Dem Prätendenten, der sich unter dem Namen eines Herzogs von Albanien in Rom aufhielt, war es gleichfalls zugestanden.

Sobald bie Nacht eingelautet wird, ift diese Ordnung unterbrochen; jeder wendet wo es ihm beliebt und sucht seinen nächsten Weg, oft zur Unbequemlichkeit vieler andern Equipagen, welche in dem engen Raum dadurch gehindert und aufgehalten werden.

Diese Abendspazierfahrt, welche in allen großen Italianischen

Städten brillant ift, und in jeder kleinen Stadt, mare es auch nur mit einigen Autschen, nachgeahmt wird, lodt viele Fußgänger in den Corfo; jedermann kommt, um zu seben ober gesehen zu werden.

Das Carneval ift, wie wir bald bemerken können, eigentlich nur eine Fortsetzung oder vielmehr der Gipfel jener gewöhnlichen sonn- und festtägigen Freuden; es ift nichts Renes, nichts Fremdes, nichts Einziges, sondern es schließt sich nur an die Römische Lebensweise gang natürlich an.

# Rlima, geiftliche Rleidungen.

Eben fo wenig fremd wird es und scheinen, wenn wir nun bald eine Menge Masten in freier Luft seben, da wir so manche Lebensseene unter dem heitern froben himmel das gange Jahr durch zu erblicken gewohnt sind.

Bei einem jeden Fefte bilden ausgehängte Teppiche, geftreute Blumen, übergespannte Tucher, die Strafen gleichsam

ju großen Galen und Galerien um.

Keine Leiche wird ohne vermummte Begleitung der Brüderschaften zu Grabe gebracht; die vielen Mönchstleidungen gewöhnen das Ange an fremde und fonderbare Gestalten; es scheint das ganze Jahr Carneval zu seyn, und die Abbaten in schwarzer Kleidung scheinen unter den übrigen geistlichen Masten die edlern Tabarro's vorzustellen.

# Erfte Beit.

Schon von dem neuen Jahre an find die Schauspielhäuser eröffnet, und das Carneval hat seinen Anfang genommen. Man sieht hie und da in den Logen eine Schöne, welche als Officier ihre Epauletten mit größter Selbstzufriedenheit dem Bolfe zeigt. Die Spaziersahrt im Corso wird zahlreicher;

boch die allgemeine Erwartung ist auf die letten acht Tage gerichtet.

Vorbereitungen auf die legten Tage.

Mancherlei Borbereitungen verfündigen ben Publicum diefe paradiefifchen Stunden.

Der Corfo, eine von den wenigen Straßen in Rom, welche das ganze Jahr rein gehalten werden, wird nun forgsfältiger gefehrt und gereiniget. Man ift beschäftigt, das schöne, aus kleinen, viereckig zugehauenen, ziemlich gleichen Basaltstücken zusammengesehre Pflaster, wo es nur einigermaßen abzuweichen scheint, auszuheben und die Bafaltkeile wieder neu in Stand zu sehen.

Außer biesem zeigen sich auch lebendige Vorboten. Jeder Carnevalsabend schließt sich, wie wir schon erwähnt haben, mit einem Wettrennen. Die Pferde, welche man zu diesem Endzweck unterhält, sind meistentheils klein, und werden, wegen fremder Herfunft der besten unter ihnen, Varberigenennt.

Ein folches Pferdchen wird mit einer Decke von weißer Leinwand, welche am Kopf, Hals und Leib genau anschließt, und auf den Nähten mit bunten Bändern besett ist, vor dem Obelist an die Stelle gebracht, wo es in der Folge auslausen soll. Man gewöhnt es, den Kopf gegen den Corso gerichtet, eine Zeit lang still zu stehen, führt es alsdann sachte die Straße hin, und giebt ihm oben am Benetianischen Palast ein wenig Hafer, damit es ein Interesse empfinde, seine Bahn besto geschwinder zu durchlausen.

Da biefe liebung mit den meisten Pferden, deren oft funfzehn bis zwanzig an der Zahl find, wiederholt und eine folche Promenade immer von einer Anzahl luftig schreiender Anaben begleitet wird, fo giebt es icon einen Borichmad von einem größern Larm und Jubel, der bald folgen foll.

Chemals nahrten die ersten Römischen Saufer dergleichen Pferde in ihren Marställen; man schähte sich es zur Ehre, wenn ein solches den Preis davon tragen konnte. Es wurden Betten angestellt, und der Sieg durch ein Gastmahl versherrlicht.

In den letten Zeiten hingegen hat diese Liebhaberei fehr abgenommen, und der Wunsch, durch seine Pferde Ruhm zu erlangen, ist in die mittlere, ja in die unterste Classe des Wolfs herabgestiegen.

Aus jenen Zeiten mag sich noch die Gewohnheit herfchreiben, daß der Trupp Neiter, welcher, von Trompetern
begleitet, in diesen Tagen die Preise in gang Nom herumzeigt, in die Häuser der Bornehmen hineinreitet, und nach
einem geblasenen Trompeterstückhen ein Trinkgeld empfängt.

Der Preis besiehet aus einem etwa drittehalb Ellen langen, und nicht gar eine Elle breiten Stud Gold = oder Silberiftoff, das an einer bunten Stange wie eine Flagge besessigt ichwebt und an deffen unterm Ende das Bild einiger rennender Pferde quer eingewirkt ift.

Es wird diefer Preis Palio genannt, und fo viel Tage das Carneval dauert, fo viele folder Quasistandarten werden von dem erst erwähnten Jug durch die Strafen von Rom aufgezeigt.

Inzwischen fangt auch der Corfo an, feine Geftalt zu verändern; der Obelist wird nun die Granze der Strafe. Bor demfelben wird ein Gerufte mit vielen Sigreihen über einander aufgeschlagen, welches gerade in den Corfo hineinfieht. Bor dem Gerufte werden die Schranken errichtet, zwischen welche man funftig die Pferde zum Ablaufen bringen soll.

An beiden Seiten werden ferner große Gerüfte gebaut, welche sich an die ersten häuser des Corso anschließen und auf biese Weise die Straße in den Plat herein verlängern. An beiden Seiten der Schranken stehen kleine, erhöhte und besockte Boden für die Personen, welche das Ablaufen der Pferde reguliren sollen.

Den Corfo hinauf sieht man vor manchen häusern ebenfalls Gerüfte aufgerichtet. Die Pläte von Sanct Carlo und
ber Antoninischen Säule werden burch Schranken von der
Straße abgesondert, und alles bezeichnet genug, daß die ganze
Feierlichkeit sich in dem langen und schmalen Corfo einschränken
folle und werde.

Julest wird die Straße in der Mitte mit Puzzolane bestreut, damit die wettrennenden Pferde auf dem glatten Pflaster nicht so leicht ausgleiten mögen.

# Signal der vollfommnen Carnevalsfreiheit.

So findet die Erwartung sich jeden Tag genährt und beschäftigt, bis endlich eine Glode vom Capitol, bald nach Mittage, das Zeichen giebt, es sey erlaubt, unter freiem himmel thöricht zu seyn.

In biefem Augenblid legt ber ernsthafte Römer, ber sich bas ganze Jahr forgfältig vor jedem Fehltritt hutet, seinen Ernst und feine Bedächtigfeit auf einmal ab.

Die Pflasterer, die bis zum lehten Augenblide gefläppert haben, paden ihr Werfzeug auf und machen der Arbeit scherzend ein Ende. Alle Balcone, alle Fenster werden nach und nach mit Teppichen behängt, auf den Pflastererhöhungen zu beiden Seiten der Straße werden Stühle herausgesest, die geringeru Hausbewohner, alle Kinder sind auf der Straße,

die nun aufhört eine Strafe zu fenn; fie gleicht vielmehr einem großen Festfaal, einer ungeheuren ausgeschmudten Galerie.

Denn wie alle Fenster mit Teppichen behängt sind, so siehen auch alle Gerüste mit alten gewirften Tapeten beschlagen; die vielen Stühle vermehren den Begriff von Jimmer, und der freundliche Himmel erinnert selten, daß man ohne Dach sep. So scheint die Straße nach und nach immer wohnbarer. Indem man aus dem Hause tritt, glaubt man nicht im Freien und unter Fremden, sondern in einem Saale unter Bekannten zu sepn.

#### Mache.

Indessen daß der Corso immer belebter wird, und unter den vielen Personen, die in ihren gewöhnlichen Aleidern spazieren, sich hier und da ein Pulcinell zeigt, hat sich das Militär vor der Porta del Popolo versammelt. Es zieht, angeführt von dem General zu Pferde, in guter Ordnung und neuer Montur mit klingendem Spiel den Corso herauf, und besetzt sogleich alle Eingänge in denselben, errichtet ein paar Wachen auf den Hauptpläßen, und übernimmt die Sorge für die Ordnung der ganzen Anstalt.

Die Verleiher der Stühle und Gerüfte rufen nun emfig den Vorbeigehenden an: Luoghi! Luoghi, Patroni! Luoghi!

### Madfen.

Run fangen die Masten an sich zu vermehren. Junge Manner, geputht, in Festagstleidern der Weiber aus der untersten Classe, mit entblößtem Busen und frecher Selbstzgenügsamkeit, lassen sich meist zuerst sehen. Sie liebkosen die ihnen begegnenden Manner, thun gemein und vertraut mit

den Beibern als mit ihres Gleichen, treiben fonft, mas ihnen Laune, Wis ober Unart eingeben.

Wir erinnern uns unter andern eines jungen Menschen, der die Kolle einer leidenschaftlichen, zanksüchtigen und auf teine Beise zu beruhigenden Fran vortresslich spielte und so sich den ganzen Corso hinab zankte, jedem etwas anhängte, indeß seine Begleiter sich alle Mühe zu geben schienen ihn zu befänstigen.

Hier kommt ein Pulcinell gelaufen, dem ein großes horn an bunten Schnuren um die Hüften gaukelt. Durch eine geringe Bewegung, indem er sich mit den Weibern unterhält, weiß er die Gestalt des alten Gottes der Gärten in dem heiligen Rom kedlich nachzuahmen, und seine Leichtfertigkeit erregt mehr Lust als Unwillen. hier kommt ein anderer seines Gleichen, der bescheidner und zufriedner, seine schöne Hälfte mit sich bringt.

Da die Frauen eben so viel Lust haben, sich in Mannskleidern zu zeigen, als die Männer sich in Frauenskleidern sehen zu lassen, so haben sie die beliebte Tracht des Pulcinells sich anzupassen nicht versehlt, und man muß bekennen, daß es ihnen gelingt, in dieser Zwittergestalt oft höchst reizend zu seyn.

Mit schnellen Schritten, beclamirend, wie vor Gericht, brängt sich ein Abvocat durch die Menge; er schreit an die Fenster hinauf, packt maskirte und unmaskirte Spaziergänger an, droht einem jeden mit einem Proces, macht bald jenem eine lange Geschichtserzählung von lacherlichen Verbrechen, die er begangen haben soll, bald diesem eine genaue Specification seiner Schulden. Die Franen schilt er wegen ihrer Cicisbeen, die Mädchen wegen ihrer Liebhaber; er beruft sich auf ein Buch, das er bei sich führt, producirt Documente, und das alles mit einer durchdringenden Stimme und geläusigen Junge.

Er sucht jedermann zu beschämen und consus zu machen. Wenn man denkt, er höre auf, so fangt er erst recht an; denkt man er gehe weg, so fehrt er um; auf den einen geht er gerade los und spricht ihn nicht an, er packt einen andern der schon vorbei ist; kommt nun gar ein Mitbruder ihm entgegen, so erreicht die Tollheit ihren höchsten Grad.

Aber lange können sie die Anfmerksamkeit des Publicums nicht auf sich ziehen; der tollste Eindruck wird gleich von Menge und Mannichsaltiakeit wieder verschlungen.

Befonders machen die Quacqueri zwar nicht fo viel Lärm, doch eben so viel Anssehen als die Advocaten. Die Maske der Quacqueri scheint so allgemein geworden zu senn durch die Leichtigkeit auf dem Trödel altfränklische Kleidungsstücke finden zu können.

Die Hauptersordnisse dieser Maste sind: daß die Kleidung zwar altfränkisch, aber wohlerhalten und von edlem Stoff sev. Man sieht sie selten anders, als mit Sammt oder Seide betleidet, sie tragen brocatene oder gestickte Westen, und der Natur nach muß der Quacquero dickleibig sepn; seine Gesichtsmasse ist ganz, mit Pausbacken und kleinen Augen; seine Perücke hat wunderliche Jöpschen; sein Hut ist klein und meistens bordirt.

Man siehet, daß sich diese Figur sehr dem Busso carricato der komischen Oper nähert, und wie dieser meistentheils einen läppischen, verliebten, betrogenen Thoren vorstellt, so zeigen sich auch diese als abgeschmackte Stußer. Sie hüpfen mit großer Leichtigkeit auf den Zehen hin und her, führen große schwarze Ninge ohne Glas statt der Lorgnetten, womit sie in alle Wagen hineingucken, nach allen Fenstern hinaufblicken. Sie machen gewöhnlich einen steisen Liefen Buckling, und ihre Freude, besonders wenn sie sich einander begegnen, geben sie

dadurch zu erkennen, daß sie mit gleichen Füßen mehrmals gerade in die Sobe hüpfen und einen hellen durchdringenden unarticulirten Laut von sich geben, der mit den Consonanten ber verbunden ist.

Oft geben fie fich burch diefen Con das Zeichen, und bie nächsten erwiedern das Signal, so daß in furzer Zeit dieses Beschrille den gangen Corfo hin und wieder läuft.

Muthwillige Anaben blafen indes in große gewundne Muscheln und beleidigen bas Ohr mit unerträglichen Tonen.

Man sieht bald, daß bei der Enge des Naums, bei der Achnlichkeit so vieler Maskenkleidungen (denn es mögen immer einige hundert Pulcinelle und gegen hundert Quacqueri im Torso auf und niederlausen), wenige die Absicht haben können, Aussehn zu erregen oder bemerkt zu werden. Auch müssen diese früh genug im Sorso erscheinen. Vielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Kreiheit dieser Tage auf das beste zu genießen.

Befonders suchen und wissen die Madchen und Frauen sich in dieser Zeit nach ihrer Art lustig zu machen. Zede sucht nur aus dem Hause zu kommen, sich auf welche Art es sen zu vermummen, und weil die wenigsten in dem Fall sind, viel Geld auswenden zu können, so sind sie erfinderisch genug, allerlet Arten auszudenken, wie sie sich mehr verstecken als zieren.

Sehr leicht sind die Masten von Bettlern und Bettlerinnen zu schaffen; schöne Haare werden vorzüglich erfordert, dann eine ganz weise Gesichtsmaste, ein irdenes Töpfchen an einem farbigen Bande, ein Stab und ein hut in der Hand. Sie treten mit demüthiger Gebarde unter die Fenster und vor jeden hin, und empfangen statt Almosen Juckerwerk, Nuffe und was man ihnen sonst Artiges geben mag. Undere machen sich es noch bequemer, hüllen sich in Pelze oder erscheinen in einer artigen haustracht nur mit Gesichtsmasten. Sie geben meistentheils ohne Männer, und führen als Off- und Defensivmasse ein Besenchen aus der Blüthe eines Nohrs gebunden, womit sie theils die Ueberlastigen abwehren, theils auch, muthwillig genug, Bekannten und Unbekannten die ihnen ohne Masken entgegen kommen, im Gesicht berumfahren.

Wenn einer, auf den sie es gemünzt haben, zwischen vier oder fünf solcher Mädchen hineinkommt, weiß er sich nicht zu retten. Das Gedränge hindert ihn zu fliehen, und wo er sich hinwendet, fühlt er die Beseuchen unter der Nase. Sich ernstlich gegen diese oder andere Nedereien zu wehren, würde sehr gefährlich senn, weil die Masken unverletzlich sind, und jede Wache ihnen beizustehen beordert ist.

Sben so muffen die gewöhnlichen Kleidungen aller Stände als Masten dienen. Stallfnechte mit ihren großen Bursten, kommen, einem jeden, wenn es ihnen beliebt, den Nüden auszufehren. Betturine bicten ihre Dienste mit ihrer gewöhnlichen Judringlichkeit an. Zierlicher sind die Masken der Landmädchen, Frascatanerinnen, Fischer, Neapolitanischer Schirfer, Neapolitanischer Spirren und Griechen.

Manchmal wird eine Maste vom Theater nachgeahmt. Einige machen fich's fehr bequem, indem fie fich in Teppiche oder Leintucher hüllen, die fie über dem Kopfe zusammen binden.

Die weiße Gestalt pflegt gewöhnlich andern in den Weg zu treten und vor ihnen zu hüpfen, und glaubt auf diese Weise ein Gespenst vorzustellen. Einige zeichnen sich durch sonderbare Zusammensehungen aus, und der Tabarro wird immer für die edelste Maske gehalten, weil sie sich gar nicht auszeichnet. Wißige und satyrische Masten sind sehr selten, weil diese schon Endzweck haben, und bemerkt seyn wollen. Doch sah man einen Pulcinell als Hahnrei. Die Hörner waren beweg- lich, er konnte sie wie eine Schnecke heraus- und hineinziehen. Wenn er unter ein Fenster vor neu Verheiratheten trat, und Ein Horn nur wenig sehen ließ, oder vor einem andern beide Hörner recht lang streckte und die an den obern Spisen befestigten Schellen recht wader klingelten, entstand auf Augenblicke eine heitere Ausmerksamkeit des Publicums und manchemal ein großes Gelächter.

Ein Zauberer mifcht fich unter bie Menge, läßt bas Volk ein Buch mit Zahlen fehn, und erinnert es an feine Leidensichaft zum Lottofpiel.

Mit zwei Gesichtern stedt einer im Gedränge: man weiß nicht, welches sein Vordertheil, welches sein Hintertheil ist, ob er kommt, ob er geht.

Der Fremde muß sich auch gefallen lassen, in diesen Tagen verspottet zu werden. Die langen Kleider der Nordländer, die großen Knöpfe, die wunderlichen runden Hüte fallen den Römern auf, und so wird ihnen der Fremde eine Masse.

Weil die fremben Maler, besonders die, welche Landschaften und Gebaude studiren, in Rom überall öffentlich sigen und zeichnen, so werden sie auch unter der Carnevalsmenge emsig vorgestellt, und zeigen sich mit großen Porteseuillen, langen Surtouts und kolosalischen Reissedern sehr geschäftig.

Die Deutschen Baderknechte zeichnen sich in Rom gar oft betrunken aus, und sie werden auch mit einer Flasche Wein in ihrer eigentlichen oder auch etwas verzierten Tracht taumelnd vorgestellt.

Wir erinnern und einer einzigen anzüglichen Maske. Es sollte ein Obelist vor ber Kirche Trinità del monte

aufgerichtet werden. Das Publikum war nicht sehr damit zufrieden, theils weil der Plat eng ift, theils weil man dem kleinen Obelisk, um ihn in eine gewisse Höhe zu bringen, ein sehr hohes Piedestal unterbauen mußte. Es nahm daher einer den Unlaß, ein großes weißes Piedestal als Müße zu tragen, auf welchem oben ein ganz kleiner röthlicher Obelisk befestigt war. Un dem Piedestal standen große Buchstaben, beren Sinn vielleicht nur wenige erriethen.

### Rutiden.

Indeffen die Masten sich vermehren, fahren die Antschen nach und nach in den Corso binein, in derselben Ordnung, wie wir sie oben beschrieben haben, als von der sonn= und festtagigen Spaziersahrt die Rede war, nur mit dem Unterschied, daß gegenwärtig die Juhrwerse, welche vom Benctianischen Palast an der linken Seite herumfahren, da wo die Straße des Corso aufhört, wenden und sogleich an der andern. Seite wieder herauffahren.

Wir haben icon oben angezeigt, daß die Strafe, wenn man die Erhöhungen für die Jufganger abrechnet, an den meiften Orten wenig über drei Wagenbreiten hat.

Die Seitenerhöhungen sind alle mit Berüften versperrt, mit Stühlen besetzt und viele Juschauer haben schon ihre Pläte eingenommen. An Gerüften und Stühlen geht ganz nahe eine Wagenreihe hinunter und an der andern Seite hinauf. Die Fußgänger sind in eine Breite von höchstens acht Jußzwischen den beiden Reihen eingeschlossen; jeder drängt sich hin= und herwärts so gut er kann, und von allen Fenfern und Balconen sieht wieder eine gedrängte Menge auf das Gedränge herunter.

In den erften Tagen fieht man meift nur die gewöhnlichen

Equipagen; denn jeder verspart auf die folgenden, mas er Zierliches oder Prächtiges allenfalls aufführen will. Gegen Ende des Carnevals kommen mehr offene Wagen zum Vorschein, deren einige sechs Sie haben: zwei Damen sien erhöht gegen einander über, so daß man ihre ganze Gestalt sehen kann, vier Herren nehmen die vier übrigen Sie der Winkel ein, Kutscher und Bediente sind maskirt, die Pferde mit Flor und Blumen gepußt.

Oft steht ein schöner, weißer, mit rosenfarbnen Banbern gezierter Pudel dem Kuticher zwischen den Fußen, an dem Geschirre klingen Schellen, und die Ausmerksamkeit des Publicums wird einige Augenblicke auf diesen Aufzug geheftet.

Man kann leicht denken, daß nur schöne Frauen sich so vor dem ganzen Bolke zu erhöhen wagen, und daß nur die Schönste ohne Gesichtsmaske sich sehen läßt. Wo sich denn aber auch der Wagen nähert, der gewöhnlich langsam genug fahren muß, sind alle Augen darauf gerichtet, und sie hat die Freude von manchen Seiten zu hören: O quanto e bella!

Chemals sollen diese Prachtwagen weit häusiger und kostbarer, auch durch mythologische und allegorische Vorstellungen interessanter gewesen seyn; neuerdings aber scheinen die Vornehmern, es sey nun aus welchem Grunde es wolle, verloren in dem Ganzen, das Vergnügen, das sie noch bei dieser Feierlichkeit finden, mehr genießen, als sich vor andern auszeichnen zu wollen.

Je weiter das Carneval vorrückt, defto luftiger feben die Equipagen aus.

Selbst ernfthafte Personen, welche unmastirt in den Bagen figen, erlauben ihren Kutichern und Bedienten sich gu maskiren. Die Autscher mahlen meistentheils die Frauentracht, und in den letten Tagen scheinen nur Weiber die Pferde zu regieren. Sie sind oft anständig, ja reizend gekleidet; dagegen macht denn auch ein breiter häßlicher Kerl, in völlig neumodischem Puß, mit hoher Frisur und Federn, eine große Carricatur; und wie jene Schönheiten ihr Lob zu hören hatten, so muß er sich gefallen lassen, daß ihm einer unter die Nase tritt und ihm zuruft: O fratello mio, che brutta puttana sei!

Gewöhnlich erzeigt ber Autscher einer oder einem Paar seiner Freundinnen den Dienst, wenn er sie im Gedrange antrift, sie auf den Bock zu heben. Diese sien benn gewöhnlich in Mannstracht an seiner Seite, und oft gauteln dann die niedlichen Pulcinelbeinden mit kleinen Kuschen und hoben

Abfagen den Borübergebenden um die Ropfe.

Sben so machen es die Bedienten und nehmen ihre Freunde und Freundinnen hinten auf den Wagen, und es fehlt uichts, als daß sie sich noch, wie auf die Englischen Landkutschen, oben auf den Kasten sesten.

Die Herrschaften felbst icheinen es gerne zu sehen, wenn ihre Wagen recht bepackt sind; alles ift in biefen Tagen vers gount und ichidlich.

## Bedrange.

Man werfe nun einen Blid über die lange und schmale Strafe, wo von allen Balconen und aus allen Fenstern, über lang herabhängende bunte Teppiche, gedrängte Inschauer auf die mit Inschauern angefüllten Gerüfte, auf die langen Reihen beseiter Stühle an beiden Seiten der Strafen herunterschauen. Iwei Reihen Autschen bewegen sich langsam in dem mittlern Raum, und der Plat, den allenfalls eine dritte Kutsche

einnehmen könnte, ist ganz mit Menschen ausgefüllt, welche nicht hin und wieder geben, sondern sich hin und wieder schieben. Da die Kutschen, so lang als es nur möglich ist, sich immer ein wenig von einander abhalten, um nicht bei jeder Stockung gleich auf einander zu fahren, so wagen sich viele der Fußgänger, um nur einigermaßen Luft zu schöpfen, aus dem Gedränge der Mitte zwischen die Räder des voraussahrenden und die Deichsel und Pferde des nachsahrenden Wagens, und je größer die Gesahr und Beschwerlichkeit der Fußgänger wird, desto mehr scheint ihre Laune und Kühnheit zu steigen.

Da die meisten Fußgänger, welche zwischen den beiden Kutschenreihen sich bewegen, um ihre Glieder und Aleidungen zu schonen, die Räder und Achsen sorgfältig vermeiden; so lassen, sie gewöhnlich mehr Plaß zwischen sich und den Wagen, als nöthig ist; wer nun mit der langsamen Masse sich fortzubewegen nicht länger ausstehen mag, und Muth hat, zwischen den Rädern und Fußgängern, zwischen der Gefahr und dem, der sich davor fürchtet, durchzuschlüpfen, der kann in kurzer Zeit einen großen Weg zurücklegen, bis er sich wieder durch ein anderes Hinderniß aufgehalten sieht.

Schon gegenwärtig scheint unsere Erzählung außer den Gränzen des Glaubwürdigen zu schreiten, und wir würden kaum wagen fortzusahren, wenn nicht so viele, die dem Römischen Carneval beigewohnt, bezeugen könnten, daß wir und genau an der Wahrheit gehalten, und wenn es nicht ein Fest wäre, das sich jährlich wiederholt und das von manchem, mit diesem Buche in der Hand, künftig betrachtet werden wird.

Denn was werden unsere Lefer fagen, wenn wir ihnen erklären, alles bisher Erzählte fen nur gleichsam der erfte Grad

bes Gebranges, des Getummels, bes garmens und ber Aus= gelaffenheit?

Bug des Gouverneurs und Senators.

Indem die Autschen sachte vorwärts ruden, und, wenn es eine Stockung giebt, stille halten, werden die Fußganger auf mancherlei Weise geplagt.

Einzeln reitet die Garde des Papftes durch das Gedränge bin und wieder, um die zufälligen Unordnungen und Stodungen der Wagen ins Geleis zu bringen, und indem einer ben Autschrferden ausweicht, fühlt er, ehe er sich's versieht, den Kopf eines Reitpferdes im Nacken; allein es folgt eine größere Unbequemlichkeit.

Der Gouverneur fährt in einem großen Staatswagen mit einem Gesolge von mehreren Autschen durch die Mitte zwischen den beiden Reihen der übrigen Wagen durch. Die Garde des Papstes und die vorausgehenden Bedienten warnen und machen Plat, und dieser Jug nimmt für den Augenblick die ganze Breite ein, die kurz vorher den Fußgängern noch übrig blieb. Sie drängen sich, so gut sie können, zwischen die übrigen Wagen hinein, und auf eine oder die andere Weise bei Seite. Und wie das Wasser, wenn ein Schiff durchfährt, sich nur einen Augenblick trennt, und hinter dem Steuerzuder gleich wieder zusammenstürzt, so strömt auch die Masse der Massen und der übrigen Fußgänger hinter dem Juge gleich wieder in Sins zusammen. Nicht lange, so stört eine nene Bewegung die gedrängte Gesellschaft.

Der Senator rückt mit einem ahnlichen Juge heran; fein großer Staatswagen und die Wagen feines Gefolges fcmimmen wie auf den Röpfen der erdrückten Menge, und wenn jeder Einheimische und Fremde von der Liebenswürdigkeit des

gegenwärtigen Senators, bes Prinzen Nezzonico, eingenommen und bezaubert wird, so ist vielleicht dieses der einzige Fall, wo eine Masse von Menschen sich glüdlich preift, wenn er sich entfernt.

Wenn diese beiden Jüge der ersten Gerichts= und Polizeisherren von Nom, nur um das Carneval seierlich zu eröffnen, den ersten Tag durch den Corso gedrungen waren, suhr der Herzog von Albanien täglich, zu großer Unbequemlichkeit der Menge, gleichfalls diesen Weg, und erinnerte zur Zeit der allgemeinen Mummerei die alte Beherrscherin der Könige an das Fast-nachtsspiel seiner königlichen Prätensionen.

Die Gefandten, welche das gleiche Necht haben, bedienen fich deffen fparfam und mit einer humanen Discretion.

# Shone Welt am Palaft Muspoli.

Aber nicht allein durch diese Buge wird die Circulation des Corfo unterbrochen und gehindert; am Valast Ruspoli und in deffen Nabe, wo die Strafe um nichts breiter wird, find die Pflafterwege an beiden Geiten mehr erhöht. Dort nimmt die icone Belt ihren Plat, und alle Stuble find bald befest oder befprochen. Die iconften Frauengimmer der Mittelclaffe, reizend maskirt, umgeben von ihren Freunden, zeigen fich dort dem vorübergebenden neugierigen Auge. Jeder, ber in die Gegend fommt, verweilt, um die angenehmen Reihen au durchschauen; jeder ift neugierig unter den vielen mann= lichen Gestalten, die dort zu figen scheinen, die weiblichen heraus zu suchen und vielleicht in einem niedlichen Officier ben Begenstand feiner Gehnsucht zu entdeden. Sier an diefem Flede ftodt die Bewegung zuerft, denn die Rutschen verweilen fo lange fie fonnen in diefer Gegend, und wenn man gulet halten foll, will man doch lieber in dieser angenehmen Gesellschaft bleiben.

7.

### Confetti.

Benn unsere Beschreibung bisher nur den Begriff von einem engen, ja beinahe ängstlichen Justande gegeben hat, so wird sie einen noch sonderbarern Eindruck machen, wenn wir ferner erzählen, wie diese gedrängte Lustbarkeit durch eine Art von kleinem, meist scherzhaftem, oft aber nur allzuernstelichem Kriege in Bewegung geseht wird.

Wahrscheinlich hat einmal zufällig eine Schöne ihren vorbeigehenden guten Freund, um sich ihm unter der Menge und Madte bemerklich zu machen, mit verzuckerten Körnern angeworfen, da denn nichts natürlicher ist, als daß der Getroffene sich umkehre, und die lose Freundin entdecke; dieses ist nun ein allgemeiner Gebrauch, und man sieht oft nach einem Wurfe ein Paar freundliche Gesichter sich einander begegnen. Allein man ist theils zu haushälterisch, um wirkliches Juckerwert zu verschwenden, theils hat der Misbrauch desselben einen größern und wohlfeilern Vorrath nöthig gemacht.

Es ift nun ein eignes Gewerbe, Gppszeltlein, durch ben Erichter gemacht, die ben Schein von Drageen haben, in großen Körben zum Verkauf mitten durch die Menge zu tragen.

Niemand ist vor einem Angriff sicher; jedermann ist im Bertheidigungsstande, und so entsteht aus Muthwillen oder Nothwendigkeit, bald hier bald da ein Zweikampf, ein Scharmüßel oder eine Schlacht. Fußgänger, Autschenfahrer, Zusschauer aus Fenstern, von Gerüften oder Stühlen, greifen einander wechselsweise an, und vertheidigen sich wechselsweise.

Die Damen haben vergoldete und versilberte Körbchen voll diefer Körner, und die Begleiter wissen ihre Schönen sehr wacker zu vertheidigen. Mit niedergelassenen Kutschenfenstern

erwartet man den Angriff, man icherzt mit feinen Freunden, und wehrt sich hartnäckig gegen Unbefannte.

Nirgends aber wird dieser Streit ernstlicher und allgemeiner als in der Gegend des Palasts Muspoli. Alle Massen, die sich dort niedergelassen haben, sind mit Körbchen, Sädchen, zusammengebundnen Schnupftüchern versehen. Sie greisen öfter an, als sie angegriffen werden; keine Kutsche fährt ungestraft vorbei, ohne daß ihr nicht wenigstens einige Massen etwas anhängen. Kein Fußgänger ist vor ihnen sicher; besonders wenn sich ein Abbate im schwarzen Rocke sehen läßt, wersen alle von allen Seiten auf ihn, und weil Gyps und Kreibe, wohin sie tressen, abfärben, so sieht ein solcher bald über und über weiß und grau punctirt aus. Oft aber werden die Händel sehr ernsthaft und allgemein, und man sieht mit Erstaunen, wie Eisersucht und persönlicher haß sich freien Lauf lassen.

Unbemerkt schleicht sich eine vermummte Figur heran, und trifft mit einer hand voll Confetti eine ber ersten Schönheiten so heftig und so gerade, daß die Gesichtsmasse widerschallt, und ihr schöner hals verlest wird. Ihre Begleiter
zu beiden Seiten werden heftig ausgereizt, aus ihren Körbchen und Säckchen stürmen sie gewaltig auf den Angreisenden
los; er ist aber so gut vermummt, zu start geharnischt, als
daß er ihre wiederholten Würse empfinden sollte. Je sicherer
er ist, desto heftiger sest er seinen Angriss fort; die Vertheidiger decken das Frauenzimmer mit den Tabarro's zu, und
weil der Angreisende in der Hestigkeit des Streits auch die
Nachdarn verletz und überhaupt durch seine Grobheit und
Ungestüm jedermann beleidigt, so nehmen die Umhersissenden
Theil an diesem Streit, sparen ihre Gypstörner nicht, und
haben meistentheils auf solche Fälle eine etwas größere

Munition, ungefähr wie verzuderte Mandeln, in Reserve, wodurch der Angreisende zulest so zugedeckt und von allen Seiten her überfallen wird, daß ihm nichts als die Netraite übrig bleibt, besonders wenn er sich verschossen haben sollte.

Gewöhnlich hat einer, der auf ein foldes Abenteuer ausgeht, einen Secundanten bei fich, der ihm Munition zusteck, inzwischen daß die Männer, welche mit folden Sppsconfetti handeln, während des Streits, mit ihren Körben geschäftig find, und einem jeden, so viel Pfund er verlangt, eilig zuwiegen.

Wir haben selbst einen solchen Streit in der Nahe gefeben, wo zuleht die Streitenden, and Mangel an Munition,
sich die vergoldeten Körden an die Köpfe warsen, und sich durch die Warnungen der Wachen, welche selbst heftig mit getroffen wurden, nicht abhalten ließen.

Gewiß wurde mancher folde handel mit Mefferstichen sich endigen, wenn nicht die an mehreren Eden aufgezogenen Corden, die befannten Straswertzeuge Italianischer Polizei, jeden mitten in der Lustbarkeit erinnerten, daß es in diesem Augenblicke sehr gefährlich sep, sich gefährlicher Waffen zu bedienen.

Ungahlig find diese Sandel und die meiften mehr luftig als ernitbaft.

So kommt z. E. ein offner Wagen voll Pulcinellen gegen Ruspoli heran. Er nimmt sich vor, indem er bei den Zuschauern vorbeifährt, alle nach einander zu treffen; allein unsglücklicherweise ist das Gedränge zu groß, und er bleibt in der Mitte stecken. Die ganze Gesellschaft wird auf einmal Eines Sinnes, und von allen Seiten hagelt es auf den Wagen los. Die Pulcinelle verschießen ihre Munition, und bleiben eine gute Beile dem kreuzenden Feuer von allen Seiten ausgeseicht, so daß der Wagen am Ende ganz wie mit Schnee und

Schlossen bedeckt, unter einem allgemeinen Gelächter und von Tonen des Migbilligens begleitet, sich langsam entfernt.

# Dialog am obern Ende des Corfo.

Indessen in dem Mittelpunkte bes Corso diese lebhaften und heftigen Spiele einen großen Theil der schönen Welt beschäftigen, findet ein andrer Theil des Publicums an dem obern Ende des Corso eine andere Art von Unterhaltung.

Unweit der Französischen Akademie tritt in Spanischer Tracht, mit Federhut, Degen und großen Handschuhen, unversehens mitten aus den von einem Gerüste zuschauenden Masken der sogenannte Capitano des Italianischen Theaters auf, und fängt an seine großen Thaten zu Land und Wasser in emphatischem Ton zu erzählen. Es währt nicht lange, so erhebt sich gegen ihm über ein Pulcinell, bringt Zweisel und Einwendungen vor, und indem er ihm alles zuzugeben scheint, macht er die Großsprecherei jenes Helben durch Wortspiele und eingeschobene Plattheiten lächerlich.

Much hier bleibt jeder Vorbeigehende ftehen, und hört

dem lebhaften Wortwechfel gu.

# Pulcinellen=Rönig.

Ein neuer Aufzug vermehret oft das Gedränge. Ein Dupend Pulcinelle thun sich zusammen, erwählen einen König, fronen ihn, geben ihm ein Scepter in die hand, begleiten ihn mit Musik, und führen ihn unter lautem Geschrei auf einem verzierten Wägelchen den Corso herauf. Alle Pulcinelle springen herbei, wie der Jug vorwärts geht, vermehren das Gesolge, und machen sich mit Geschrei und Schwenken der Hah.

Allsdann bemerkt man erft, wie jeder biefe allgemeine Maste zu vermannichfaltigen fucht.

Der eine trägt eine Perrude, der andere eine Beiberhanbe zu feinem schwarzen Gesicht, der dritte hat statt der Muße einen Kafig auf dem Kopfe, in welchem ein paar Bogel, als Abbate und Dame gekleidet, auf den Stängelchen hin und wieder bupfen.

## Mebenstraßen.

Das entfehliche Gedränge, das wir unfern Lefern fo viel als möglich zu vergegenwärtigen gesucht haben, zwingt natürlicherweise eine Menge Masten aus dem Corso hinaus in die benachbarten Straßen. Da gehen verliebte Paare ruhiger und vertrauter zusammen, da finden lustige Gefellen Plaß, allerlei tolle Schauspiele vorzustellen.

Eine Gesellschaft Männer in der Sonntagstracht des gemeinen Wolfes, in kurzen Wämsern mit goldbesehten Westen darunter, die Haare in ein lang herunter hängendes Neh gebunden, gehen mit jungen Leuten, die sich als Weiber verkleidet haben, hin und wieder spazieren. Eine von den Frauen scheint hoch schwanger zu sevn, sie gehen friedlich auf und nieder. Auf einmal entzweien sich die Männer, es entsteht ein lebhafter Wortwechsel, die Frauen mischen sich hinein, der Handel wird immer ärger, endlich ziehen die Streitenden große Messer von versilberter Pappe und fallen einander an. Die Weiber halten sie mit gräßlichem Geschrei aus einander, man zieht den einen da, den andern dort hin, die Umstehenden nehmen Theil, als wenn es Ernst wäre, man sucht jede Partei zu besänftigen.

Indeffen befindet fich die hochschwangere Frau durch ben Schrecken übel; es wird ein Stuhl herbei gebracht, die übrigen

Weiber stehen ihr bei, sie gebärdet sich jämmerlich, und ehe man sich's versieht, bringt sie zu großer Erlustigung der Umstehenden irgend eine unförmliche Gestalt zur Welt. Das Stück ist aus, und die Truppe zieht weiter, um dasselbe oder ein ähnliches Stück an einem andern Plas vorzustellen.

So spielt der Römer, dem die Mordgeschichten immer vor der Seele schweben, gern bei jedem Anlaß mit den Ideen von Ammazziren. Sogar die Kinder haben ein Spiel, das sie Chiesa nennen, welches mit unserm Frischauf in allen Eden übereinkommt, eigentlich aber einen Mörder vorstellt, der sich auf die Stufe einer Kirche gestüchtet hat; die übrigen stellen die Sbirren vor und suchen ihn auf allerlei Weise zu fangen, ohne jedoch den Schufort betreten zu dürfen.

So geht es denn in den Seitenstraßen, besonders der Strada Babuina und auf dem Spanischen Plage ganz luftig zu.

Much fommen die Quacqueri gu Schaaren, um ihre Ga-

lanterien freier anzubringen.

Sie haben ein Manöuvre, welches jeden zu lachen macht. Sie fommen zu zwölf Mann hoch, ganz strack auf den Zehen, mit kleinen und schnellen Schritten anmarschirt, formiren eine sehr gerade Fronte; auf einmal, wenn sie auf einen Platz kommen, bilden sie, mit rechts oder links um, eine Colonne und trippeln nun hinter einander weg. Auf einmal wird, mit rechts um, die Fronte wieder hergestellt, und so geht's eine Straße hinein; dann ehe man sich's versieht, wieder links um: die Colonne ist wie an einen Spieß zu einer Hausthüre hineingeschoben und die Thoren sind verschwunden.

#### Abend.

Run geht es nach dem Abend gu, und alles brangt fich immer mehr in den Corfo hinein. Die Bewegung der

Ruifchen fiodt ichon lange, ja es kann geschehen, daß zwei Stunden vor Nacht ichon fein Wagen mehr von der Stelle kann.

Die Garbe des Papstes und die Wachen zu Fuß sind nun beschäftigt, alle Wagen, so weit es möglich, von der Mitte ab, und in eine ganz gerade Reihe zu bringen, und es giebt bei der Menge hier mancherlei Unordnung und Verdruß. Da wird gehuft, geschoben, gehoben, und indem einer huft, müssen alle hinter ihm auch zurückweichen, bis einer zuleht so in die Klemme kommt, daß er mit seinen Pferden in die Mitte hineinlenken muß. Alsdann geht das Schelten der Garde, das Fluchen und Drohen der Bache an.

Vergebens, daß der unglückliche Autscher die augenscheinliche Unmöglichkeit darthut; es wird auf ihn hineingescholten und gedroht, und entweder es muß sich wieder fügen, oder wenn ein Nebengäßchen in der Nähe ist, muß er ohne Verschulden aus der Neihe hinaus. Gewöhnlich sind die Nebengäßchen auch mit haltenden Autschen beseht, die zu spät kamen und, weil der Umgang der Wagen schon ins Stocken gerathen war, nicht mehr einrücken kouten.

## Vorbereitung jum Wettrennen.

Der Augenblick des Wettrennens der Pferde nähert sich nun immer mehr, und auf diesen Augenblick ist das Interesse wieler tausend Menschen gespannt.

Die Verleiher der Stühle, die Unternehmer der Gerüfte vermehren nun ihr anbietendes Geschrei: Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi Padroni! Es ist darum zu thun, daß ihnen wenigstens in diesen letten Augenbliden, auch gegen ein geringeres Geld, alle Plage besetzt werden.

Und gludlich, daß hier und da noch Plat zu finden ift; denn der General reitet nunmehr mit einem Theil der Garde

den Corfo zwischen den beiden Reisen Kutschen herunter, und verdrängt die Fußgänger von dem einzigen Naum, der ihnen noch übrig blieb. Jeder sucht alsdann noch einen Stuhl, einen Plat auf einem Gerüste, auf einer Kutsche, zwischen den Wagen, oder bei Bekannten an einem Fenster zu finden, die denn nun alle von Zuschauern über und über stroßen.

Indessen ist der Plat vor dem Obelisk ganz vom Volke gereinigt worden, und gewährt vielleicht einen der schönsten Anblicke, welche in der gegenwärtigen Welt gesehen werden können.

Die drei mit Teppichen behängten Façaden der oben befchriebenen Gerüfte schließen den Platz ein. Biele tausend Köpfe schauen über einander hervor und geben das Bild eines alten Amphitheaters oder Circus. Ueber dem mittelsten Gerüfte steigt die ganze Länge des Obelissen in die Luft; denn das Gerüfte bedeckt nur sein Piedestal, und man bemerkt nun erst seine ungeheure Höhe, da er der Maasstab einer so großen Menschenmasse wird.

Der freie Plag läßt dem Ange eine schone Ruhe, und man fieht die leeren Schranken mit dem vorgespannten Seile voller Erwartung.

Nun fommt der General den Corso herab, zum Zeichen daß er gereiniget ist, und hinter ihm erlaubt die Wache niemanden, aus der Reihe der Kutschen hervorzutreten. Er nimmt auf einer der Logen Plaß.

#### Abrennen.

Nun werden die Pferbe nach geloofeter Ordnung von geputen Stallfnechten in die Schranken hinter das Seil geführt. Sie haben fein Zeug noch sonst eine Bedeckung auf dem Leibe. Man heftet ihnen hier und da Stachelkugeln mit Schnüren

an den Leib, und bedeckt die Stelle, wo fie fpornen follen, bis zum Augenblicke mit Leder, auch klebt man ihnen große Blatter Nauschgold an.

Sie find meift icon wild und ungeduldig, wenn fie in die Schranten gebracht werden, und die Reitfnechte brauchen alle Bewalt und Geschicklichkeit, um fie gurud zu halten.

Die Begierde, den Lauf anzusangen, macht sie unbändig, die Gegenwart so vieler Menschen macht sie schen. Sie hauen oft in die benachbarte Schranke hinüber, oft über das Seil, und diese Bewegung und Unordnung vermehrt jeden Augenblick bas Interesse der Erwartung.

Die Stallfnechte find im höchften Grade gespannt und aufmerksam, weil in dem Augenblide des Abrennens die Geschicklichkeit des lostassenden, so wie zufällige Umftände, jum Vortheile des einen oder des andern Pferdes entscheiden können.

Endlich fällt das Seil und die Pferde rennen los.

Auf dem freien Plage suchen sie noch einander ben Worfprung abzugewinnen, aber wenn sie einmal in den engen Raum zwischen die beiden Reihen Autschen hineinkommen, wird meist aller Wetteifer vergebens.

Ein Paar sind gewöhnlich voraus, die alle Kräfte anftrengen. Ungeachtet der gestreuten Puzzolane giebt das Pflafter Feuer, die Mähnen sliegen, das Nauschgold rauscht, und kaum, daß man sie erblickt, sind sie vorbei. Die übrige Heerde hindert sich unter einander, indem sie sich drängt und treibt; spät kommt manchmal noch eins nachgesprengt, und die zerrisenen Stücke Nauschgold flattern einzeln auf der verlassenu Spur. Bald sind die Pferde allem Nachschauen verschwunden, das Bolk drängt zu und füllt die Lauschahn wieder aus.

Schon warten andere Stallfnechte am Benetianischen

Palafte auf die Ankunft der Pferde. Man weiß sie in einem eingeschlossenen Bezirk auf gute Art zu fangen und fest zu halten. Dem Sieger wird der Preis zuerkannt.

So endigt sich biese Feierlichkeit mit einem gewaltsamen, bliffchnellen augenblicklichen Eindruck, auf den so viele tausend Menschen eine ganze Weile gespannt waren, und wenige können sich Rechenschaft geben, warum sie ben Moment erwarteten, und warum sie sich baran ergöften.

Nach der Folge unserer Beschreibung sieht man leicht ein, daß dieses Spiel den Thieren und Menschen gefährlich werden könne. Wir wollen nur einige Fälle anführen: Bei dem engen Naume zwischen den Wagen darf nur ein hinterrad ein wenig herauswärts stehen, und zufälliger Weise hinter diesem Wagen ein etwas breiterer Naum seyn. Ein Pferd, das mit den andern gedrängt herbeieilt, sucht den erweiterten Naum zu nußen, springt vor, und trifft gerade auf das heraustehende Rad.

Wir haben felbst einen Fall gesehen, wo ein Pferd von einem solchen Choc niederstürzte, drei der folgenden über das erste hinaussielen, sich überschlugen und die letzen gluck-lich über die gefallnen wegsprangen, und ihre Reise fortsetzen.

Oft bleibt ein solches Pferd auf der Stelle todt, und mehrmals haben Juschauer, unter solchen Umftanden, ihr Leben eingebüßt. Eben so kann ein großes Unheil entstehen wenn die Pferde umkehren.

Es ist vorgefommen, daß boshafte, neibische Menschen einem Pferde, das einen großen Vorsprung hatte, mit dem Mantel in die Augen schlugen, und es dadurch umzukehren, und an die Seite zu rennen, zwangen. Noch schlimmer ist es, wenn die Pferde auf dem Venetianischen Platze nicht glücklich ausgefangen werden; sie kehren alsdann unaufhaltsam

gurud, und weil die Laufbahn vom Volfe ichon wieder ausgefüllt ist, richten sie manches Unheil an, das man entweder nicht erfährt oder nicht achtet.

# Aufgehobne Ordnung.

Gewöhnlich laufen die Pferde mit einbrechender Nacht erft ab. Sobald sie oben bei dem Venetianischen Palast ange-langt sind, werden kleine Mörser gelös't; dieses Zeichen wird in der Mitte des Corso wiederholt, und in der Gegend des Obelisken das lestemal gegeben.

In diesem Augenblide verläßt die Wache ihren Posten, die Ordnung der Kutschenreihen wird nicht länger gehalten, und gewiß ist dieses selbst für den Zuschauer, der ruhig an seinem Fenster steht, ein ängstlicher und verdrießlicher Zeitzpunkt, und es ist werth, daß man einige Bemerkungen darzüber mache.

Wir haben schon oben gesehen, daß die Epoche der einsbrechenden Nacht, welche so vieles in Italien entscheidet, auch die gewöhnlichen sonn = und festtägigen Spaziersahrten aufslöfet. Dort sind keine Wachen, und keine Garden, es ist ein altes Herfommen, eine allgemeine Convention, daß man in gebührender Ordnung auf und ab fahre; aber sobald Ave Maria geläutet wird, läßt sich niemand sein Necht nehmen, umzukehren, wann und wie er will. Da nun die Umsahrt im Carneval in derselben Straße und nach ähnlichen Gesehen geschieht, obgleich hier die Menge und andere Umstände einen großen Unterschied machen, so will sich doch niemand sein Necht nehmen lassen, mit einbrechender Nacht aus der Ordenung zu lenken.

Wenn wir nun auf bas ungeheure Gebrange in bem Corfo gurudbliden, und bie fur einen Augenblid nur gereinigte

Nennbahn gleich wieder mit Bolf überschwemmt sehen, so scheinet und Vernunft und Villigkeit das Gesetz einzugeben, daß eine jede Equipage nur suchen solle, in ihrer Ordnung, das nächste ihr bequeme Gäßchen zu erreichen und so nach Hause zu eilen.

Allein es lenken, gleich nach abgeschossenen Signalen, einige Wagen in die Mitte hincin, hemmen und verwirren das Fußvolk, und weil in dem engen Mittelraume es einem einfällt, hinunter, dem andern hinauf zu fahren, so können beide nicht von der Stelle, und hindern oft die Vernünstigern, die in der Neihe geblieben sind, auch vom Plat zu kommen.

Wenn nun gar ein zurückfehrendes Pferd auf einen solschen Knoten trifft, so vermehrt sich Gefahr, Unheil und Versdruß von allen Seiten.

### Nacht.

Und doch entwickelt sich diese Verwirrung, zwar später, aber meistens glucklich. Die Nacht ist eingetreten und ein jedes wünscht sich zu einiger Rube Gluck.

### Theater.

Alle Gesichtsmasten sind von dem Augenblick an abgelegt, und ein großer Theil des Publicums eilt nach dem Theater. Nur in den Logen sieht man allenfalls noch Tabarro's und Damen in Mastenkleidern; das ganze Parterre zeigt sich wieder in bürgerlicher Tracht.

Die Theater Aliberti und Argentina geben ernsthafte Opern mit eingeschobenen Balleten; Valle und Capranica Komödien und Tragödien mit fomischen Opern als Intermezzo; Pace ahmt ihnen, wiewohl unvollfommen, nach, und so giebt

es, bis jum Puppenfpiel und gur Seiltangerbude herunter, noch manche fubordinirte Schauspiele.

Das große Theater Tordenone, das einmal abbrannte, und da man es wieder aufgebauet hatte, gleich zusammensfturzte, unterhält nun leider das Bolf nicht mehr mit feinen haupt = und Staatsactionen und andern wunderbaren Borsftellungen.

Die Leidenschaft der Römer für das Theater ist groß und war ehmals in der Carnevalszeit noch heftiger, weil sie in dieser einzigen Epoche befriedigt werden konnte. Gegenwärtig ist wenigstens ein Schauspielhaus auch im Commer und herbst offen, und das Publicum kann seine Lust den größten Theil des Jahres durch einigermaßen befriedigen.

Es wurde uns hier zu fehr von unferm Zwede abführen, wenn wir uns in eine umständliche Beschreibung ber Theater, und was die Römischen allenfalls Besonderes haben möchten, hier einlassen wollten. Unfre Lefer erinnern sich, daß an andern Orten von diesem Gegenstande gehandelt worden.

# Festine.

Gleichfalls werden wir von den fogenannten Festinen wenig zu erzählen haben; es find biefes große maskirte Balle, welche in dem schön erleuchteten Theater Aliberti einigemal gegeben werden.

Auch hier werden Tabarro's fowohl vor den Herren als Damen für die anständigste Maste gehalten, und der ganze Saal ist mit schwarzen Figuren angefüllt; wenige bunte Charaftermasten mischen sich drunter.

Defto größer ift die Neugierde, wenn fich einige edle Beftalten zeigen, die, wiewohl feltener, aus ben verschiedenen Runftepochen ihre Masten ermablen, und verschiedene Statuen, welche fich in Nom befinden, meisterlich nachahmen.

So zeigen sich hier Aegoptische Gottheiten, Priefterinnen, Bacchus und Ariadne, die tragische Muse, die Muse der Geschichte, eine Stadt, Bestalinnen, ein Consul, mehr ober weniger gut, und nach bem Coftume ausgeführt.

## Tang.

Die Tänze bei diesen Festen werden gewöhnlich in langen Reihen, nach Art der Englischen, getanzt; nur unterscheiden sie sich dadurch, daß sie in ihren wenigen Touren meistentheils etwas Charakterisches pantomimisch ausdrücken; zum Beispiel, es entzweien und versöhnen sich zwei Liebende, sie scheiben und finden sich wieder.

Die Römer sind, durch die pantomimischen Ballete, an stark gezeichnete Gesticulation gewöhnt; sie lieben auch in ihren gesellschaftlichen Tänzen einen Ausdruck, der uns übertrieben und affectirt scheinen würde. Niemand wagt leicht zu tanzen, als wer es kunstmäßig gelernt hat; besonders wird der Menuet ganz eigentlich als ein Aunstwerk betrachtet, und nur von wenigen Paaren gleichsam aufgeführt. Ein solches Paar wird dann von der übrigen Gesellschaft in einen Kreis eingeschlossen, bewundert und am Ende applaudirt.

### Morgen.

Wenn die galante Welt sich auf diese Weise bis an den Morgen erlustiget, so ist man bei andrechendem Tage schon wieder in dem Corso beschäftigt, denselben zu reinigen und in Ordnung zu bringen. Besonders forgt man, daß die Puzzolane in der Mitte der Straße gleich und reinlich ausgesbreitet werde.

Nicht lange, so bringen die Stallfnechte bas Nennpferd, bas sich gestern am schlechtesten gehalten, vor den Obelist. Man setzt einen kleinen Anaben darauf, und ein anderer Reiter, mit einer Peitsche, treibt es vor sich her, so daß es alle seine Kräfte anstrengt, um seine Bahn so geschwind als möglich zurückzulegen.

Ungefähr zwei Uhr Nachmittag, nach dem gegebenen Glockenzeichen, beginnt jeden Tag der schon beschriebene Cirfel des Festes. Die Spaziergänger sinden sich ein, die Wache zieht auf, Balcone, Fenster, Gerüste werden mit Teppichen behängt, die Masken vermehren sich und treiben ihre Thorbeiten, die Kutschen fahren auf und nieder, und die Straße ist mehr oder weniger gedrängt, je nachdem die Witterung oder andere Umstände günstig oder ungünstig ihren Sinsluß zeigen. Gegen das Ende des Carnevals vermehren sich, wie natürlich, die Juschauer, die Masken, die Wagen, der Puß und der Lärm. Nichts aber reicht an das Gedränge, an die Ausschweisungen des lesten Tages und Abends.

## Legter Tag.

Meift halten die Autschenreihen schon zwei Stunden vor Nacht stille, tein Wagen kann mehr von der Stelle, keiner aus den Seitengassen mehr herein rücken. Die Gerüste und Stühle sind früher besetz, obgleich die Pläte theurer gehalten werzben; jeder sucht aufs baldigste unterzukommen, und man erwartet das Ablausen der Pferde mit mehrerer Sehnsucht als jemals.

Endlich rauscht auch dieser Augenblick vorbei, die Zeichen werden gegeben, daß das Fest geendigt sen; allein weder Wagen, noch Masten, noch Juschauer weichen aus der Stelle.

Alles ift ruhig, alles fill, indem die Dammerung facte junimmt.

#### Moccoli.

Kaum wird es in der engen und hohen Straße dufter, fo fiehet man hie und da Lichter erscheinen, an den Fenftern, auf den Gerüften sich bewegen und in furzer Zeit die Circulation des Feuers dergestalt sich verbreiten, daß die ganze Straße von brennenden Wachsterzen erleuchtet ist.

Die Balcone sind mit durchscheinenden Papierlaternen verziert, jeder halt seine Kerze zum Fenster heraus, alle Serüfte sind erhellt, und es sieht sich gar artig in die Kutschen hinein, an deren Decken oft kleine krystallne Armleuchter die Gesellschaft erhellen; indessen in einem andern Wagen die Damen mit bunten Kerzen in den Händen zur Betrachtung ihrer Schönheit gleichsam einzuladen scheinen.

Die Bedienten bekleben den Nand des Kutschendeckels mit Kerzchen, offne Wagen mit bunten Papierlaternen zeigen sich, unter den Fußgängern erscheinen manche mit hohen Lichterppramiden auf den Köpfen, andere haben ihr Licht auf zusammengebundene Nohre gesteckt, und erreichen mit einer solchen Nuthe oft die Höhe von zwei, drei Stockwerken.

Nun wird es für einen jeden Pflicht, ein angezündetes Kerzchen in der Hand zu tragen und die Favoritverwünschung der Nömer sia ammazzato hört man von allen Ecen und Enden wiederholen.

Sia ammazzato chi non porta moccolo! Ermordet werde, der kein Lichtstümpchen trägt! ruft einer dem andern zu, indem er ihm das Licht auszublasen sucht. Anzünden und ausblasen und ein unbändiges Geschrei: sia ammazzato! bringt nun bald Leben und Bewegung und wechselzseitiges Interesse unter die ungeheure Menge.

Dhne Unterschied, ob man Befannte oder Unbefannte vor

fich habe, sucht man nur immer das nächste Licht auszublasen, oder das feinige wieder anzugunden und bei dieser Gelegenheit das Licht des Anzundenden auszulöschen. Und je stärker das Gebrull sia ammazzato von allen Enden widerhallt, destomehr verliert das Wort von seinem fürchterlichen Sinn, destomehr vergist man, daß man in Rom sep, wo diese Verwünsschung, um einer Kleinigkeit willen, in kurzem an einem und dem andern erfüllt werden kann.

Die Bedeutung bes Ausdrucks verliert sich nach und nach gänzlich. Und wie wir in andern Sprachen oft Flüche und unauftändige Worte zum Zeichen der Bewunderung und Freude gebrauchen hören, so wird sia ammazzato diesen Abend zum Losungswort, zum Freudengeschrei, zum Refrain aller Scherze, Neckereien und Complimente.

So hören wir spotten: sia ammazzato il Signore Abbate che sa l'amore. Ober einen vorbeigehenden guten Freund anrusen: Sia ammazzato il Signore Filippo. Ober Schmeischelt und Compliment damit verbinden: Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica la prima pittrice del secolo.

Alle diese Phrasen werden heftig und schnell mit einem langen haltenden Ton auf der vorletten oder drittletten Sylbe ausgerusen. Unter diesem unaushörlichen Geschrei geht das Ausblasen und Anzunden der Kerzen immer fort. Man begegne jemanden im Haus, auf der Treppe, es sep eine Gestellschaft im Zimmer beisammen, aus einem Fenster aus benachbarte, überall sucht man über den andern zu gewinnen, und ihm das Licht auszulöschen.

Alle Stände und Alter toben gegen einander, man fteigt auf die Tritte der Autschen, fein hängeleuchter, kaum die Laternen find sicher, der Anabe löscht dem Bater das Licht aus und hörte nicht auf zu schreien: sia ammazzato il Signore Padre! Bergebens, daß ihm der Alte diese Unanständigkeit verweist; der Knabe behauptet die Freiheit dieses Abends, und verwünscht nur seinen Vater desto ärger. Wie
nun an beiden Enden des Sorso sich bald das Getümmel verliert, desto unbändiger häuft sich's nach der Mitte zu, und
dort entsteht ein Gedränge, das alle Begriffe übersteigt, ja
das selbst die lebhafteste Erinnerungskraft sich nicht wieder
vergegenwärtigen kann.

Niemand vermag sich mehr von dem Plage, wo er steht oder sist, zu rühren; die Wärme so vieler Menschen, so vieler Lichter, der Dampf so vieler immer wieder ausgeblasenen Kerzen, das Geschrei so vieler Menschen, die nur um desto heftiger brüllen, je weniger sie ein Glied rühren können, machen zulest selbst den gesundesten Sinn schwindeln; es scheint unmöglich, daß nicht manches Unglück geschehen, daß die Kutschpferde nicht wild, nicht manche gequetscht, gedruckt oder sonst beschädigt werden sollten.

Und doch weil sich endlich jeder weniger oder mehr hinweg sehnt, jeder ein Gäßchen, an das er gelangen kann, einschlägt, oder auf dem nächsten Plaße freie Luft und Erholung sucht, lös't sich die Masse auch auf, schmilzt von den Enden nach der Mitte zu, und dieses Fest allgemeiner Freiheit und Losgebundenheit, dieses moderne Saturnal, endigt sich mit einer allgemeinen Betäubung.

Das Volk eilt nun, sich bei einem wohlbereiteten Schmause an dem bald verbotenen Fleische bis Mitternacht zu ergößen, die feinere Welt nach den Schauspielhäusern, um dort von den sehr abgefürzten Theaterstücken Abschied zu nehmen, und auch diesen Frenden macht die herannahende Mitternachtsftunde ein Ende.

#### Michermittwoch.

So ist denn ein ausschweisendes Fest, wie ein Traum, wie ein Mährchen vorüber, und es bleibt dem Theilnehmer vielleicht weniger davon in der Seele zurück als unfern Lefern, vor deren Einbildungsfraft und Verstand wir das Ganze in seinem Jusammenhange gebracht haben.

Wenn uns während des Lanfs dieser Thorheiten der rohe Pulcinell ungebührlich an die Freuden der Liebe erinnert, denen wir unser Daseyn zu danken haben, wenn eine Baubo auf öffentlichem Plate die Geheimnisse der Gebärerin entwiht, wenn so viele nächtlich angezündete Kerzen uns an die letzte Feierlichkeit erinnern, so werden wir mitten unter dem Unsinne auf die wichtigsten Scenen unsers Lebens ausmertsam gemacht.

Noch mehr erinnert uns die schmale, lange, gedrängtvolle Straße an die Wege des Weltlebens, wo jeder Zuschauer und Theilnehmer mit freiem Gesicht oder unter der Maske, vom Balcon oder vom Gerüste, nur einen geringen Naum vor und neben sich übersieht, in der Kutsche oder zu Fuße, nur Schritt vor Schritt vorwärts kommt, mehr geschoben wird als geht, mehr aufgehalten wird, als willig stille steht, nur eifriger dahin zu gelangen sucht, wo es besser und froher zugeht, und dann auch da wieder in die Enge kommt, und zulest verdrängt wird.

Durfen wir fortfahren, ernsthafter zu sprechen, als es der Gegenstand zu erlauben scheint, so bemerken wir: daß die lebhaftesten und höchsten Vergnügen, wie die vorbeistiegenden Pferde, nur einen Augenblick und erscheinen, und rühren, und kaum eine Spur in der Scele zurücklassen, daß Freiheit und Gleichheit nur in dem Taumel des Wahnsinns genossen

werden können, und daß die größte Luft nur dann am höchften reizt, wenn sie sich ganz nahe an die Gefahr drängt, und lüftern ängstlich suße Empfindungen in ihrer Nähe genießet.

Und so hätten wir, ohne selbst daran zu denken, auch unser Carneval mit einer Afchermittwochsbetrachtung geschlossen, wodurch wir keinen unser Leser traurig zu machen fürchten. Bielmehr wünschen wir, daß jeder mit uns, da das Leben im Ganzen, wie das Römische Carneval, unüberssellich, ungenießbar, ja bedenklich bleibt, durch diese unbestümmerte Maskengesellschaft an die Wichtigkeit jedes augensblicklichen, oft geringscheinenden Lebensgenusses erinnert werden möge.

# Februar.

## Correspondenz.

Rom, ten 1. Februar 1788.

Wie froh will ich fepn, wenn die Narren fünftigen Dienstag Abend zur Nuhe gebracht werden. Es ist eine entefehliche Seccatur andere toll zu sehen, wenn man nicht selbst angestedt ist.

So viel als möglich war, habe ich meine Studien fortgesetht, auch ist Claudine gerückt, und wenn nicht alle Genit
ihre Hulfe versagen, so geht heute über acht Tage der dritte Act an Herdern ab, und so ware ich den fünften Band los. Dann geht eine neue Noth an, worin mir niemand rathen noch helsen kann. Tasso muß umgearbeitet werden, was da steht ist zu nichts zu brauchen, ich kann weder so endigen noch alles wegwersen. Solche Mühe hat Gott den Menschen gegeben!

Der sechste Band enthält mahrscheinlich Taffo, Lila, Jery und Bätely, alles um und ausgearbeitet, daß man es nicht mehr kennen foll.

Bugleich habe ich meine fleinen Gedichte durchgesehen, und an den achten Band gedacht, den ich vielleicht vor dem siebenten herausgebe. Es ist ein wunderlich Ding so ein Summa Summarum seines Lebens ju ziehen. Wie wenig Spur bleibt boch von einer Eristenz zurud!

Hier fektiren sie mich mit den Uebersestungen meines Werthers, und zeigen mir sie und fragen, welches die beste sep, und ob auch alles mahr fev! Das ist nun ein Unheil, was mich bis nach Indien verfolgen wurde.

Rom, ten 6. Februar 1788.

hier ist der dritte Act Claudinens; ich wünsche daß er Dir nur die hälfte so wohl gefallen möge, als ich vergnügt bin, ihn geendigt zu haben. Da ich nun die Bedürsnisse des lyrischen Theaters genauer kenne, habe ich gesucht durch manche Ausoperungen, dem Componisten und Acteur entgegen zu arbeiten. Das Zeug worauf gestickt werden soll, muß weite Fäben haben, und zu einer komischen Oper muß es absolut wie Marli gewoben seyn. Doch hab' ich bei dieser, wie bei Erwin, auch fürs Lesen gesorgt. Genug ich habe gethan was ich konnte.

Ich bin recht still und rein und wie ich Euch schon verssichert habe, jedem Ruf bereit und ergeben. Bur bildenden Kunst bin ich zu alt, ob ich also ein bischen mehr oder weniger pfusche ist eins. Mein Durst ist gestillt, auf dem rechten Wege bin ich, der Betrachtung und des Studiums, mein Genuß ist friedlich und genügsam. In dem allen gebt mir Euern Segen. Ich habe nichts Näheres nun, als meine drei letten Theile zu endigen. Dann solls an Wilhelm u. s. w.

Rom, den 9. Februar 1788.

Die Narren haben noch Montag und Dienstag was rechts gelärmt. Befonders Dienstag Abends, wo die Naserei mit den Moccoli in völligem Flor war. Mittwochs dankte man

Gott und der Rirche fur Die Raften. Muf fein Reftin (fo nennen fie die Redouten) bin ich gefommen, ich bin fleifig. mas nur mein Ropf halten will. Da der funfte Band abfolvirt ift, will ich nur einige Runftstudien burcharbeiten, dann gleich an den fechsten gehn. Ich habe Diefe Tage bas Buch Leonard da Binci über die Malerei gelesen, und begreife jest, marum ich nie etwas barin babe begreifen fonnen.

D wie finde ich die Buschauer fo glücklich! die dunken fich fo flug, fie finden fich mas rechts. Go auch die Liebhaber, die Renner. Du glaubst nicht was das ein behägliches Bolf. inden der gute Runftler immer fleinlaut bleibt. Ich babe aber auch neuerdings einen Efel jemanden urtheilen zu hören, ber nicht felbit arbeitet. daß ich es nicht ausbruden fann. Die der Tabadedampf macht mich eine folche Rede auf ber Stelle unbehäglich.

Angelica bat fich das Veranugen gemacht, und zwei Bemalbe gefauft. Eins von Tigian, bas andere von Paris Bourdon. Beide um einen boben Preis. Da fie fo reich ift, daß fie ibre Renten nicht verzehrt, und jahrlich mehr dagu verdient, fo ift es lobensmurdig, daß fie etwas anschafft, bas ihr Freude macht, und folche Sachen die ihren Runfteifer erhöhen. Gleich fobald fie die Bilder im Saufe hatte, fing fie an, in einer neuen Manier zu malen, um zu versuchen wie man gewiffe Bortheile jener Meifter fich eigen machen fonne. Sie ift unermudet, nicht allein zu arbeiten, fondern auch gu ftudiren. Mit ihr ift's eine große Freude Runftsachen gu feben.

Rapfer geht auch als ein wadter Runftler ju Berfe. Seine Mufit zu Egmont avancirt ftarf. Noch habe ich nicht alles gehört. Mir icheint jedes dem Endzweck fehr angemeffen.

Er wird auch: Cuvido fleiner lofer ic. componiren. 3ch

ichide Dir's gleich, damit es oft zu meinem Undenken ge-fungen werde. Es ift auch mein Leibliedeben.

Der Kopf ift mir wufte vom vielen Schreiben, Treiben und Denken. Ich werde nicht flüger, fordere zu viel von mir, und lege mir zu viel auf.

Rom, ben 16. Februar 1788.

Mit dem preußischen Courier erhielt ich vor einiger Zeit einen Brief von unserem Herzog, der so freundlich, lieb, gut und erfreulich war, als ich nicht leicht einen erhalten. Da er ohne Rückhalt schreiben konnte, so beschrieb er mir die ganze politische Lage, die seinige und so weiter. Ueber mich selbst erklärte er sich auf das liebreichste.

Rom, ben 22. Februar 1788.

Wir haben diese Woche einen Fall gehabt, der das ganze Chor der Künstler in Betrüdniß seht. Ein Franzose Namens Drouais, ein junger Mensch von etwa 25 Jahren, einziger Sohn einer zärtlichen Mutter, reich und schön gebildet, der unter allen studirenden Künstlern für den hoffnungsvollsten gehalten ward, ist an den Blattern gestorben. Es ist eine allgemeine Trauer und Bestürzung. Ich habe, in seinem verlassenen Studio, die lebensgroße Figur eines Philostets gesiehen, welcher mit einem Flügel eines erlegten Naudvogels den Schmerz seiner Wunde wehend fühlt. Ein schön gedachtes Bild, das in der Ausssührung viel Verdienste hat, aber nicht fertig geworden.

Ich bin fleißig und vergnügt, und erwarte so die Zukunft. Täglich wird mir's deutlicher, daß ich eigentlich zur Dichtkunft

geboren bin, und daß ich die nächsten zehn Jahre, die ich höchstens noch arbeiten darf, dieses Talent excoliren und noch etwas Gutes machen follte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne großes Studium gelingen ließ. Won meinem längern Aufenthalt in Nom werde ich den Vortheil haben, daß ich auf das Ausüben der bildenden Kunst Verzicht thue.

Angelica macht mir das Compliment: daß sie wenige in Rom kenne, die bester in der Kunft faben als ich. Ich weiß recht gut, wo und was ich noch nicht sebe, und fühle wohl, daß ich immer zunehme, und was zu thun wäre, um immer weiter zu sehn. Genug ich habe schon jest meinen Wunsch erreicht: in einer Sache, zu der ich mich leidenschaftzlich getragen fühle, nicht mehr blind zu tappen.

Ein Gedicht: Amor als Landschaftsmaler fcide' ich Dir ehstens, und wunsche ihm gut Glück. Meine kleinen Gedichte hab' ich gefucht in eine gewiffe Ordnung zu bringen, sie nehmen sich wunderlich aus. Die Gedichte auf Hand Sachs und auf Mieding's Tod schließen den achten Band, und so meine Schriften für dießmal. Wenn sie mich indeffen

bei der Opramide zur Rube bringen, fo fonnen diese beiden

Gedichte ftatt Personalien und Parentation gelten.

Morgen frühe ist papftliche Capelle und die famosen alten Musiken fangen an, die nachber in der Charwoche auf den höchsten Grad des Interesse steigen. Ich will nun jeden Sonntag frühe hin, um mit dem Styl bekannt zu werden. Kapser, der diese Sachen eigentlich studirt, wird mir den Sinn wohl darüber aufschließen. Wir erwarten mit jeder Post ein gedrucktes Eremplar der Gründonnerstags-Musik, von Zürich, wo sie Kapser zurück ließ. Sie wird alsdann erst am Clavier gespielt, und dann in der Capelle gehört.

### Berich t.

### Februar.

Wenn man einmal zum Künstler geboren ist und gar mancher Gegenstand der Aunstanschauung zusagt, so kam diese mir auch mitten unter dem Gewühl der Fastnachtsthorheiten und Absurditäten zu Gunsten. Es war das zweitemal daß ich das Carneval sah, und es mußte mir bald auffallen daß dieses Volkssest, wie ein anderes wiederkehrendes Leben und Weben, seinen entschiedenen Verlauf hatte.

Daburch ward ich nun mit dem Getümmel verföhnt, ich fah es an als ein anderes bedentendes Naturerzeugniß und Nationalereigniß; ich interessirte mich dafür in diesem Sinne, bemerfte genau den Gang der Thorheiten und wie das alles doch in einer gewissen Form und Schicklichkeit ablief. Hierauf notirte ich mir die einzelnen Vorkommnisse der Neihe nach, welche Vorarbeit ich später zu dem so eben eingeschalteten Aussach, die einzelnen Nacken früchtig zu zeichnen und zu coloriren, welches er mit seiner gewohnten Gefälligkeit durchführte.

Diese Zeichnungen wurden nachher durch Melchior Kraus von Frankfurt am Main, Director des freien Zeicheninstituts zu Weimar, in Quarto radirt und nach den Originalen illuminirt, zur ersten Ausgabe bei Unger, welche sich selten macht.

In vorgemeldeten Aweden mußte man sich denn mehr, als sonft geschehen wäre, unter die verkappte Menge hinunter drängen, welche denn troß aller fünftlerischen Ansicht oft einen widerwärtigen unheimlichen Eindruck machte. Der Geist, an die würdigen Gegenstände gewöhnt, mit denen man das ganze Jahr in Nom sich beschäftigte, schien immer einmal gewahr zu werden, daß er nicht recht an seinem Plaße sep.

Aber fur den innern beffern Ginn follte doch das Ers quidlichfte bereitet fenn. Auf dem Benetianischen Dlat. mo manche Autschen, eh' fie fich ben bewegten Reihen wieder anschließen und die porbei mallenden fich zu beschauen pflegen, fab ich ben Bagen ber Mad. Angelica und trat an ben Schlaa fie zu begeußen. Gie hatte fich faum freundlich zu mir beraudgeneigt, als fie fich jurudbog um die neben ihr figende, wieber genefene Mailanderin mir feben ju laffen. 3ch fand fie nicht verandert: denn wie follte fich eine gefunde Jugend nicht fcnell wieder herstellen; ja ihre Augen ichienen frifcher und glangender mich anguseben, mit einer Freudiafeit bie mich bis ins Innerfte burchdrang. Go blieben wir eine Beit lang phne Sprache als Mad. Angelica bas Wort nahm und indeffen iene fich vorbog ju mir fagte: ich muß nur den Dolmeticher machen, benn ich febe, meine junge Kreundin fommt nicht bagu auszusprechen, mas fie fo lange gewünscht, fich vorgefest und mir öftere wiederholt hat, wie febr fie Ihnen verpflichtet ift für den Untheil den Gie an ihrer Krankheit, ihrem Schickfal genommen. Das erfte mas ihr beim Wiebereintritt in bas Leben tröftlich geworden, heilfam und wieder herftellend auf fie gewirft, fen die Theilnahme ihrer Freunde und besonbers die Ihrige gewesen, fie habe fich auf einmal aus der tiefften Ginfamfeit unter fo vielen guten Menfchen wieder in dem iconften Rreife gefunden.

Das ift alles mahr, fagte jene, indem fie über die Freundin her mir die hand reichte, die ich wohl mit der meinigen aber nicht mit meinen Lippen berühren konnte.

Mit stiller Zufriedenheit entfernt' ich mich wieder in bas Gedrang der Thoren, mit dem garteften Gefühl von Dankbarfeit gegen Angelica, die sich des guten Maddens, gleich nach dem Unfalle, tröftend anzunehmen gewußt und, was in Rom

felten ift, ein bisher fremdes Frauenzimmer in ihren edlen Kreis aufgenommen hatte, welches mich um fo mehr rührte, als ich mir schmeicheln durfte, mein Antheil an dem guten Kinde habe hierauf nicht wenig eingewirkt.

Der Senator von Nom, Fürst Rezzonico, war schon früher, aus Deutschland zurucklehrend, mich zu besuchen gekommen. Er hatte eine innige Freundschaft mit Herrn und Frau von Diede errichtet und brachte mir angelegentliche Grüße von diesen werthen Gönnern und Freunden; aber ich lehnte, wie herkömmlich, ein naheres Verhältniß ab, sollte aber doch endelich unausweichlich in diesen Kreis gezogen werden.

Jene genannten Freunde, herr und Frau von Diede machten ihrem werthen Lebensgenoffen einen Gegenbefuch. und ich fonnte mich um fo weniger entbrechen mancherlei Art pon Einladungen anzunehmen, als die Dame, wegen des Flügelfpiels berühmt, in einem Concerte auf der capitolinischen Bobnung des Senators fich hören zu laffen willig mar, und man unfern Genoffen Rapfer, beffen Beschichlichfeit ruchtbar geworden, zu einer Theilnahme an jenen Erhibitionen fchmei= delhaft eingeladen hatte. Die unvergleichliche Aussicht bei Connenuntergang aus den Bimmern bes Genators nach bem Colifeo gu mit allem dem was fich von den andern Seiten anschließt, verlieh freilich unferm Runftlerblid bas berrlichfte Schauspiel, dem man fich aber nicht hingeben burfte, um es gegen die Gesellschaft an Achtung und Artigfeit nicht fehlen ju laffen. Frau von Diede fpielte fodann, febr große Borguge entwickelnd, ein bedeutendes Concert und man bot bald darauf unferm Freunde den Plat an, deffen er fich benn auch gang würdig zu machen ichien, wenn man dem Lobe trauen darf, bas er einerntete. Abwechselnd ging es eine Weile fort, auch wurde von einer Dame eine Lieblingsarie vorgetragen, endlich aber, als die Reihe wieder an Kapfern fam, legte er ein anmuthiges Thema zum Grunde und variirte folches auf die mannichfaltigste Weise.

Alles war gut von Statten gegangen, als der Senator mir im Gespräch manches freundliche sagte, doch aber nicht bergen konnte und mit jener weichen Venetianischen Art halb bedauernd versicherte: er sep eigentlich von solchen Variationen kein Freund, werde hingegen von den ausdruckvollen Adagio's seiner Dame jederzeit ganz entzückt.

Nun will ich gerade nicht behaupten, daß mir jene fehnfüchtigen Tone, die man im Adagio und Largo hinzuziehen
pflegt, jemals seven zuwider gewesen, doch aber liebt' ich in
der Musik immer mehr das Aufregende, da unsere eigenen
Gefühle, unser Nachdenken über Verlust und Mißlingen uns
nur allzuoft herabzuziehen und zu überwältigen drohen.

Unserm Senator dagegen konnt' ich keineswegs verargen, ja ich mußte ihm aufs freundlichste gönnen, daß er solchen Tönen gern sein Ohr lieh, die ihn vergewisserten, er bewirthe in dem herrlichsten Aufenthalte der Welt eine so sehr geliebte und bochverehrte Freundin.

Für uns andere, besonders Deutsche Juhörer, blieb es ein unschäßbarer Genuß, in dem Augenblicke, wo wir eine treffliche, längst gekannte verehrte Dame, in den zartesten Tonen sich auf dem Flügel ergehend, vernahmen, zugleich hinab vom Fenster in die einzigste Gegend von der Welt zu schauen und in dem Abendglanz der Sonne, mit weniger Wendung des Hauptes, das große Wild zu überblicken, das sich, linker Hand vom Bogen des Septimius Severus, das Campo Vaccino entlang bis zum Minerven= und Friedenstempel erstreckte, um dahinter das Coliseum hervorschauen zu

laffen, in deffen Gefolge man denn das Auge rechts wendend, an den Bogen des Titus vorbeigleitend in dem Labprinthe der Palatinischen Trümmer und ihrer durch Gartencultur und wilde Begetation geschmuckten Einode sich zu verwirren und zu verweilen hatte.

(Eine im Jahr 1824 von Fries und Thurmer gezeichnete und gestochene nordwestliche Uebersicht von Rom, genommen von dem Thurme des Capitols, bitten wir hiernächst zu überschauen; sie ist einige Stockwerfe höher und nach den neueren Ausgrabungen gefaßt, aber im Abendlichte und Beschattung, wie wir sie damals gesehen, wobei denn freilich die glühende Farbe mit ihren schattig blauen Gegenfähen und allem dem Zauber der daraus cutspringt, hinzuzudenken wäre.)

Sodann hatten wir in diesen Stunden als Glück zu schäßen, das herrlichste Bild welches Mengs vielleicht je gemalt hat, das Portrait Clemens XIII. Rezzonico, der unsern Gönner, den Senator, als Nepoten an diesen Posten geseht, mit Ruhe zu beschauen, von dessen Werth ich zum Schlußeine Stelle aus dem Tagebuch unseres Freundes aufführe:

"Unter den von Mengs gemalten Bildniffen, da wo feine Kunst sich am tüchtigsten bewährte, ist das Bildniß des Papstes Rezzonico. Der Künstler hat in diesem Werk die Venetianer im Solorit und in der Behandlung nachgeahmt und sich eines glücklichen Ersolgs zu erfreuen; der Ton des Solorits ist wahr und warm, und der Ausdruck des Gesichtes belebt und geisterich; der Vorhang von Goldstoff, auf dem sich der Kopf und das Uebrige der Figur schön abheben, gilt für ein gewagtes Kunststück in der Malerei, gelang aber vortrefflich, indem das Bild dadurch ein reiches harmonisches, unser Auge angenehm rührendes Unsehn erhält."

## März.

# Correspondenz.

Rom, ten 4. Marg 1788.

Sonntags gingen wir in die Sirtinische Capelle, wo der Papst mit den Cardinalen der Messe beiwohnte. Da die letztern wegen der Fastenzeit nicht roth sondern violett gekleidet waren, gab es ein neues Schauspiel. Einige Tage vorher hatte ich Gemälde von Albrecht Dürer gesehen und frente mich nun so etwas im Leben anzutressen. Das Ganze zussammen war einzig groß und doch simpel, und ich wundere mich nicht, wenn Fremde, die eben in der Charwoche, wo alles zusammentrisst, hereinkommen, sich kaum sassen Sommer drinn zu Mittag gegessen und auf des Papstes Thron Mittagsruhe gehalten und kann die Gemälde sast auswendig, und doch, wenn alles beisammen ist, was zur Fundation gehört, so ist es wieder was anders, und man sindet sich kaum wieder.

Es ward ein altes Motett, von einem Spanier Morales componirt, gesungen, und wir hatten den Vorschmack von dem was nun kommen wird. Kapfer ist auch der Meinung, daß man diese Musik nur hier hören kann und follte, theils weil nirgends Sänger ohne Orgel und Instrument auf einen solchen Gesang geubt sewn könnten, theils weil er zum autiken Inventario der päpflichen Capelle und zu dem Ensemble der

Michel Angelo's, des jungften Gerichts, der Propheten und biblischen Geschichte einzig passe. Kapser wird dereinst über alles dieses bestimmte Nechnung ablegen. Er ist ein großer Berehrer der alten Musik und studirt sehr steißig alles was dazu gehört.

So haben wir eine merkwürdige Sammlung Pfalmen im Haufe; sie sind in Italianische Verse gebracht und von einem Benetianischen Nobile, Benedetto Marcello, zu Anfang dieses Jahrhunderts in Musik geseht. Er hat bei vielen die Intonation der Juden, theils der Spanischen theils der Deutschen als Motiv angenommen, zu andern hat er alte Griechische Melodien zu Grunde gelegt und sie mit großem Verstand, Kunstenntniß und Mäßigkeit ausgesührt. Sie sind theils als Solo, Duett, Chor geseht und unglaublich original, ob man gleich sich erst einen Sinn dazu machen muß. Kapser schäft sie sehr und wird einige daraus abschreiben. Vielleicht fann man einmal das ganze Werk haben, das in Venedig 1724 gedruckt ist und die ersten fünszig Psalmen enthält. Herder soll doch ausstellen, er sieht vielleicht in einem Katalogus dieß interessante Werk.

3ch habe den Muth gehabt, meine drei legten Bande auf einmal zu überdenken, und ich weiß nun genau was ich machen will; gebe nun der himmel Stimmung und Glück es zu machen.

Es war eine reichhaltige Woche, die mir in der Erinnerung wie ein Monat vorfommt.

Buerst ward der Plan zu Kaust gemacht, und ich hoffe biese Operation soll mir geglückt sepn. Natürlich ist es ein ander Ding das Stück jest oder vor funfzehn Jahren aussschreiben, ich denke es soll nichts dabei verlieren, besonders da ich jest glaube den Faden wieder gefunden zu haben. Auch was den Ton des Ganzen betrifft, bin ich getröstet; ich habe

schon eine neue Scene ausgeführt, und wenn ich das Papier rauchre, so dacht' ich sollte sie mir niemand aus den alten heraussinden. Da ich durch die lange Ruhe und Abgeschiezdenheit ganz auf das Niveau meiner eignen Eristenz zurückgebracht bin, so ist es merkwürdig, wie sehr ich mir gleiche und wie wenig mein Inneres durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat. Das alte Manuscript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es vor mir sehe. Es ist noch das erste, ja in den Hauptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben, nun ist es so gelb von der Zeit, so vergriffen (die Lagen waren nie geheftet), so mürbe und an den Nändern zerstoßen, daß es wirklich wie das Fragment eines alten Coder aussieht, so daß ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen versehe, ich mich jeht in eine selbst gelebte Vorzeit wieder versehen muß.

Auch ift der Plan von Taffo in Ordnung und die vermischten Gedichte zum lesten Bande meist ins Reine geschrieben. Des Kunstlers Erdewallen soll nen ausgeführt
und deffen Apotheose hinzugethan werden. Zu diesen Jugendeinfällen habe ich nun erst die Studien gemacht, und alles
Detail ist mir nun recht lebendig. Ich freue mich auch darauf
und habe die beste Hoffnung zu den drei lesten Bänden, ich
febe sie im Ganzen schon vor mir stehen, und wünsche mir
nur Muße und Gemutheruhe, um nun Schritt vor Schritt
das Gedachte auszuführen.

Bur Stellung ber verfchiedenen fleinen Gedichte habe ich mir Deine Sammlungen ber zerftreuten Blätter zum Mufter dienen laffen und hoffe zur Verbindung so disparater Dinge gute Mittel gefunden zu haben, wie auch eine Art die allzu individuellen und momentanen Stücke einigermaßen genießbar zu machen.

Nach diesen Betrachtungen ist die neue Ausgabe von Mengsens Schriften ins Haus gekommen, ein Buch das mir jest unendlich interessant ist, weil ich die sinnlichen Begriffe besiße, die nothwendig vorausgehen müssen, um nur eine Zeile des Werfs recht zu verstehen. Es ist in allem Sinne ein trefflich Buch, man liest keine Seite ohne entschiedenen Nußen. Auch seinen Fragmenten über die Schönheit, welche manchem so dunkel scheinen, habe ich glückliche Erleuchtungen zu danken.

Ferner habe ich allerlei Speculationen über Farben gemacht, welche mir fehr anliegen, weil das der Theil ift, von dem ich bisher am wenigsten begriff. Ich fehe daß ich mit einiger Uebung und anhaltendem Nachdenken auch diesen schönen Genuß der Weltoberstäche mir werde zueignen können.

Ich war einen Morgen in der Galerie Borghese, welche ich in einem Jahr nicht gesehen hatte, und sand zu meiner Freude, daß ich sie mit viel verständigern Augen sah. Es sind unfägliche Kunstschäße in dem Besiß des Fürsten.

Nom, den 7. Marg 1788.

Eine gute reiche und stille Woche ift wieder vorbei. Sonntags verfäumten wir die papfiliche Capelle, dagegen fah ich mit Angelica ein fehr schönes Gemälde, das billig für Correggio gehalten wird.

Ich fah die Sammlung der Afademie St. Luca, wo Raphael's Schädel ist. Diese Reliquie scheint mir ungezweiselt. Ein trefflicher Anochenbau, in welchem eine schöne Seele bequem spazieren konnte. Der Herzog verlangt einen Abguß davon, den ich wahrscheinlich werde verschaffen können.

Das Bild das von ihm gemalt ift und in gleichem Saale hangt ift feiner werth.

Auch habe ich das Capitol wieder gesehen und einige andere Sachen die mir zurücklieben, vorzüglich Cavaceppi's Haus, das ich immer versäumt hatte zu sehen. Unter vielen köftlichen Sachen haben mich vorzüglich ergößt zwei Abgusseder Köpse von den Kolossaltatuen auf dem Monte Cavallo. Man kann sie bei Cavaceppi in der Nähe, in ihrer ganzen Größe und Schönheit sehn. Leider daß der beste durch Zeit und Witterung, fast einen Strohhalm diet der glatten Oberssäche des Gesichts verloren hat und in der Nähe wie von Poeten übel zugerichtet aussieht.

Heute waren die Erequien des Cardinal Visconti in der Kirche St. Carlo. Da die päpstliche Capelle zum Hochamt sang, gingen wir hin, die Ohren auf Morgen recht auszu-waschen. Es ward ein Requiem gesungen zu zwei Sopranen, das Seltsamste was man hören kann. NB. Auch dabei war weder Orgel noch andere Musik.

Welch ein leidig Inftrument die Orgel fep, ift mir gestern Abend in dem Chor von St. Peter recht aufgefallen, man begleiztete damit den Gesang bei der Besper; es verbindet sich so gar nicht mit der Menschenstimme, und ist so gewaltig. Wie reizend dagegen in der Sixtinischen Capelle, wo die Stimmen allein sind.

Das Wetter ist feit einigen Tagen trübe und gelind. Der Mandelbaum hat größtentheils verblüht und grünt jest, nur wenige Blüthen sind auf den Gipfeln noch zu sehen. Nun folgt der Pfirsichbaum, der mit seiner schönen Farbe die Gärten ziert. Viburnum Tinus blüht auf allen Ruinen, die Attigbüsche in den Heden sind alle ausgeschlagen, und andere die ich nicht kenne. Die Mauern und Dächer werden nun

grüner, auf einigen zeigen sich Blumen. In meinem neuen Cabinet, wohin ich zog, weil wir Tischbein von Neapel erwarten, habe ich eine mannichsaltige Aussicht in unzählige Gärtechen und auf die hinteren Galerien vieler Häuser. Es ist gar zu luftig.

Ich habe angefangen ein wenig zu modelliren. Was den Erfenntnispunkt betrifft, gehe ich fehr rein und sicher fort, in Anwendung der thätigen Krast bin ich ein wenig confus. So geht es mir wie allen meinen Brüdern.

Riom, ben 14. Mars 1788.

Die nächste Woche ist hier nichts zu denken noch zu thun, man muß dem Schwall der Feierlichkeiten folgen. Nach Oftern werde ich noch einiges sehen was mir zurücklieb, meinen Faden ablösen, meine Nechnung machen, meinen Bundel packen und mit Kapsern davon ziehn. Wenn alles geht, wie ich wünsche und vorhabe, bin ich Ende Aprils in Florenz. Inzwischen hört Ihr noch von mir.

Sonderbar war es, daß ich auf äußere Veranlassung verschiedene Maaßregeln nehmen mußte, welche mich in neue Verhältnisse sehten, wodurch mein Aufenthalt in Rom immer schöner, nühlicher und glücklicher ward. Ja ich kann sagen daß ich die höchste Zufriedenheit meines Lebens in diesen legten acht Wochen genossen habe, und nun wenigstens einen äußersten Punkt kenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz künftig abmessen kann.

Diese Woche hat sich, ungeachtet des üblen Wettere, gut gehalten. Sonntage hörten wir in der Sixtinischen Capelle ein Motett von Palestrina. Dienstag wollte uns das Glück daß man zu Ehren einer Fremden verschiedene Theile der Charwochsmusik in einem Saale sang. Wir hörten sie also mit größter Bequemlickeit und konnten und, da wir sie oft am Clavier durchsangen, einen vorläusigen Begriff davon machen. Es ist ein unglaublich großes simples Kunstwerk, dessen immer erneuerte Darstellung sich wohl nirgends als an diesem Orte und unter diesen Umständen erhalten konnte. Bei näherer Betrachtung fallen freilich mancherlei Handwerksburschen-Traditionen, welche die Sache wunderbar und unterhört machen, weg, mit allem dem bleibt es etwas Außerordentliches und ist ein ganz neuer Begriff. Kapfer wird dereinst Nechenschaft davon ablegen können. Er wird die Vergünstigung erhalten, eine Probe in der Capelle anzuhören, wozu sonst niemand gelassen wird.

Kerner habe ich diese Woche einen Ruß modellirt, nach vorgangigem Studio der Knochen und Musteln, und merde pon meinem Meifter gelobt. Wer den gangen Rorper fo durch= gearbeitet hatte, mare um ein gutes Theil fluger; verfieht fich in Rom, mit allen Sulfsmitteln und dem mannichfaltigen Rath der Berftandigen. Ich habe einen Stelettfuß, eine icone auf die Natur gegoffene Anatomie, ein halb Dugend Der iconiten antifen Rage, einige ichlechte, jene gur Rach= abmung, diefe gur Warnung, und die Natur fann ich auch au Rathe gieben, in jeder Bille, in die ich trete, finde ich Belegenheit nach biefen Theilen zu feben, Gemalbe zeigen mir was Maler gedacht und gemacht haben. Drei, vier Rünftler fommen täglich auf mein Bimmer, beren Rath und Unmerkung ich nube, unter welchen jedoch genau befeben, Beinrich Meyer's Rath und Nachhülfe mich am meiften forbert. Wenn mit diesem Binde, auf diesem Elemente ein Schiff nicht von ber Stelle fame, fo mufte es feine Gegel ober einen mahnfinnigen Steuermann haben. Bei ber allgemeinen Uebersicht der Kunst die ich mir gemacht habe, war es mir sehr nothwendig nun mit Ausmerksamkeit und Fleiß an einzelne Theile zu gehn. Es ist angenehm auch im Unendlichen vorwärts zu kommen.

Ich fahre fort überall herum zu gehen und vernachlässigte Gegenstände zu betrachten. So war ich gestern zum erstenmal in Raphael's Villa, wo er, an der Seite seiner Geliebten, den Genuß des Lebens aller Aunst und allem Nuhm vorzog. Es ist ein heilig Monument. Der Fürst Doria hat sie acquierirt und scheint sie behandeln zu wollen, wie sie es verdient. Raphael hat seine Geliebte achtundzwanzigmal auf die Wand portraitirt in allerlei Arten von Kleidern und Costüme; selbst in den historischen Compositionen gleichen ihr die Weiber. Die Lage des Hauses ist sehr schon. Es wird sich artiger davon erzählen lassen als sich's schreibt. Man muß das ganze Detail bemerken.

Dann ging ich in die Billa Albani und fah mich nur im Allgemeinen barin um. Es war ein herrlicher Tag. Heute Nacht hat es sehr geregnet, jest scheint die Sonne wieder und vor meinem Fenster ist ein Paradies. Der Mandelbaum ist ganz grün, die Pfirsichbluthen fangen schon an abzufallen und die Citronenblüthen brechen auf dem Gipfel des Baumes auf.

Mein Abschied von hier betrübt drei Personen innigst. Sie werden nie wieder finden, was sie an mir gehabt haben, ich verlasse sie mit Schmerzen. In Nom hab' ich mich selbst zuerst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst glücklich und vernünftig geworden, und als einen solchen haben mich diese dreie in verschiedenem Sinne und Grade gekannt, befessen und genossen.

Rom, ten 22. Mary 1788.

hente geh' ich nicht nach St. Peter und will ein Blattden ichreiben. Nun ift auch die beilige Boche mit ihren Bundern und Beschwerden vorüber, morgen nehmen wir noch eine Benediction auf und, und dann wendet sich das Gemuth gang zu einem andern Leben.

3ch habe durch Gunft und Mühe guter Freunde alles gefeben und gehört, besonders ist die Fußmaschung und die Speisung der Pilger nur durch großes Drangen und Drücken zu erkanfen.

Die Carellmufit ift undenfbar icon. Besonders bas Miferere von Allegri und die fogenannten Improperien. Die Vorwurfe, welche der gefreugigte Gott feinem Bolfe macht. Gie werden Charfreitags frube gesungen. Der Mugenblick, wenn der aller feiner Dracht entfleidete Davit vom Thron fleigt, um bas Rreug angubeten, und alles Uebrige an feiner Stelle bleibt, jedermann ftill ift, und das Chor anfanat: Populus meus quid feci tibi? ift eine ber iconften unter allen merfwurdigen Functionen. Das foll nun alles mundlich ausgeführt werden, und was von Mufit transportabel ift, bringt Rapfer mit. Ich habe nach meinem Bunfch alles was an den Kunctionen genießbar mar, genoffen und über das llebrige meine fillen Betrachtungen angestellt. Effect, wie man zu fagen pflegt, hat nichts auf mich gemacht, nichts hat mir eigentlich imponirt, aber bewundert hab' ich alles, denn das muß man ihnen nachsagen, daß fie die driftlichen leberlieferungen volltommen durchgearbeitet haben. Bei den papft= lichen Runctionen, befonders in der Girtinifchen Capelle, geichieht alles, was am fatholischen Gottesdienste fonft unerfreulich ericeint, mit großem Geichmad und volltommner Burde. Es fann aber auch nur da geschehen, mo feit Sahrhunderten alle Runfte zu Gebote ftanden.

Das Einzelne davon wurde jest nicht zu erzählen sepn. Hatte ich nicht in der Zwischenzeit auf jene Beranlassung wieder stille gehalten und an ein längeres Bleiben geglaubt, so könnt' ich nächste Woche fort. Doch auch das gereicht mir zum Besten. Ich habe diese Zeit wieder viel studirt und die Epoche, auf die ich hosste, hat sich geschlossen und geründet. Es ist zwar immer eine sonderbare Empfindung, eine Bahn auf der man mit starten Schritten fortgeht, auf einmal zu verlassen, doch muß man sich darein sinden und nicht viel Wesens machen. In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn, man muß sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.

Schöne Zeichnungen habe ich von Neapel erhalten, von Kniep, dem Maler der mich nach Sicilien begleitet hat. Es sind schöne liebliche Früchte meiner Neise und für Euch die angenehmsten; denn was man einem vor die Augen bringen kann, giebt man ihm am sichersten. Einige drunter sind, dem Ton der Farbe nach, ganz köstlich gerathen, und Ihr werdet kaum glauben daß jene Welt so schön ist.

Soviel kann ich fagen, daß ich in Rom immer glücklicher geworden bin, daß noch mit jedem Tage mein Vergnügen wächf't; und wenn es traurig scheinen möchte, daß ich eben scheiden soll, da ich am meisten verdiente zu bleiben, so ist es doch wieder eine große Veruhigung, daß ich so lang habe bleiben können, um auf den Punkt zu gelangen.

So eben fieht der herr Chriftus mit entseslichem Larm auf. Das Castell feuert ab, alle Gloden länten, und an allen Eden und Enden hört man Petarden, Schwarmer und Lauffeuer. Um eilf Uhr Morgens.

### Bericht.

#### März.

Es ist uns erinnerlich, wie Philippus Neri den Besuch der sieben Hauptfirchen Roms sich öfters zur Pflicht gemacht und dadurch von der Indrunst seiner Andacht einen deutlichen Beweis gegeben. Hier nun aber ist zu bemerken, daß eine Walsfahrt zu gedachten Kirchen von jedem Pilger, der zum Jubilaum herankommt, nothwendig gefordert wird und wirklich wegen der weitentfernten Lage dieser Stationen, insofern der Weg an Sinem Tage zurückgelegt werden soll, einer abermaligen anstrengenden Reise wohl gleich zu achten ist.

Jene sieben Kirchen aber sind: S. Peter, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo außer den Manern, San Sebastian, San Johann im Lateran, Santa Croce in Jerusalem, San

Paul vor den Mauern.

Einen folden Umgang nun vollführen auch einheimische fromme Seelen, in der Charwoche, besonders am Charfreitag. Da man aber zu dem geistlichen Vortheil, welchen die Seelen durch den damit verknüpften Ablaß erwerben und genießen, noch einen leiblichen Genuß hinzugethan, so wird in solcher hinsicht Ziel und Zweck noch reizender.

Wer nämlich nach vollbrachter Wallfahrt mit gehörigen Zeugnissen zum Thore von San Paul endlich wieder hereintritt, erhält daselbst ein Billet, um an einem frommen Wolfsfeste in der Billa Mattei an bestimmten Tagen Theil nehmen zu können. Dort erhalten die Eingelassenen eine Collation von Brod, Wein, etwas Kase oder Eiern; die Genießenden sind dabei im Garten umher gelagert, vornehmlich in dem kleinen daselbst besindlichen Amphitheater. Gegenüber, in dem

Casino ber Villa, findet sich die höhere Gesellschaft zusammen; Cardinale, Pralaten, Fürsten und herren, um sich an dem Anblick zu ergöhen und somit auch ihren Theil an der Spende, von der Familie Mattei gestiftet, hinzunehmen.

Wir fahen eine Procession von etwa zehn: bis zwölfjährigen Knaben herankommen, nicht im geistlichen Gewand, sondern wie es etwa Handwerkslehrlingen am Festtage zu erscheinen geziemen möchte, in Kleidern, gleicher Farbe, gleichen Schnitts, paarweise, es konnten ihrer vierzig seyn. Sie sangen und sprachen ihre Litaneien fromm vor sich hin und wandelten fill und züchtig.

Ein alter Mann von fraftigem bandmerksmäßigem Unfebn ging an ibnen ber und ichien das Banze zu ordnen und au leiten. Auffallend war es, die vorübergiehende wohlgeflei= dete Reihe durch ein halb DuBend bettelhafte baarfuß und gerlumpt einhergehende Kinder geschlossen zu feben, welche iedoch in gleicher Bucht und Sitte babin manbelten. Erfundi: gung defhalb gab und zu vernehmen: Diefer Mann, ein Schufter von Profession und finderlos, habe fich fruber bemogen gefühlt einen armen Anaben auf: und in die Lehre zu nehmen, mit Beiftand von Wohlwollenden ihn zu fleiden und weiter zu bringen. Durch ein foldes gegebenes Beispiel fer es ihm gelungen, andere Meifter zu gleicher Aufnahme von Rindern zu bewegen, die er ebenfalls zu befordern aledann beforgt gewesen. Auf diese Weise habe fich ein fleines Sanflein gesammelt, welches er zu gottesfürchtigen Sandlungen. um ben ichablichen Mußiggang an Conn: und Keiertagen gu verhuten, ununterbrochen angehalten, ja fogar ben Befuch ber weitauseinanderliegenden hauptfirchen an einem Tage von

ihnen geforbert. Auf biese Weise nun sen diese fromme Unstalt immer gewachsen; er verrichte seine verdienstlichen Wanderungen nach wie vor, und weil sich zu einer so augenfällig nuthbaren Anstalt immer mehr hinzudrängen als aufgenommen werden könnten, so bediene er sich des Mittels, um die allgemeine Wohlthätigkeit zu erregen, daß er die noch zu versorgenden, zu bekleidenden Kinder seinem Juge anschließe, da es ihm denn jedesmal gelinge, zu Versorgung eines und des andern hinreichende Spende zu erhalten.

Während wir uns hievon unterrichteten, mar einer der altern und bekleideten Knaben auch in unsere Nahe gekommen, bot uns einen Teller und verlangte mit gutgesehten Worten für die nachten und sohlenlosen bescheiden eine Gabe. Er empfing sie nicht nur von uns gerührten Fremden reichlich, sondern auch von den anstehenden sonst pfennigkargen Nömern und Nömerinnen, die einer mäßigen Spende mit viel Worten segnender Unerkennung jenes Verdienstes, noch ein frommes Gewicht beizusügen nicht unterließen.

Man wollte wissen, daß der fromme Kindervater jedesmal seine Pupillen an jener Spende Theil nehmen lasse, nachdem sie sich durch vorhergegangene Wanderung erbaut, wobei es denn niemals an leidlicher Einnahme zu seinem Zwecke feblen kann.

Ueber die bildende Nachahmung des Schönen, von Carl Philipp Morip. Braunschweig 1788.

Unter diesem Titel ward ein heft von kaum vier Bogen gedruckt, wozu Morih das Manuscript nach Deutschland geschickt hatte, um seinen Verleger über den Vorschuß einer

Reisebeschreibung nach Italien einigermaßen zu beschwichtigen. Freilich war eine solche nicht so leicht als die einer abenteuerlichen Fußwanderung durch England niederzuschreiben.

Gedachtes Heft aber darf ich nicht unerwähnt laffen; es war aus unfern Unterhaltungen hervorgegangen, welche Morik nach seiner Art benuft und ausgebildet. Wie es nun damit auch sev, so kann es geschichtlich einiges Interesse haben, um daraus zu ersehen, was für Gedanken sich in jener Zeit vor uns aufthaten, welche späterhin entwickelt, geprüft, angewendet und verbreitet mit der Denkweise des Jahrhunderts glücklich genug zusammentrasen.

Einige Blatter aus der Mitte des Vortrags mögen hier eingeschaltet stehen, vielleicht nimmt man hievon Veranlaffung, bas Ganze wieder abzudrucken.

"Der horizont ber thatigen Kraft aber muß bei dem bildenden Genie so weit, wie die Natur selber, sevn: das heißt,
die Organisation muß so fein gewebt sevn, und so unendlich
viele Berührungspunkte der allumströmenden Natur darbieten,
daß gleichsam die äußersten Enden von allen Verhältniffen
der Natur im Großen, hier im Kleinen sich nebeneinander
stellend, Naum genug haben, um sich einander nicht verdrängen zu dürsen.

Wenn nun eine Organisation von diesem feinern Gewebe, bei ihrer völligen Entwicklung, auf einmal in der dunklen Uhnung ihrer thätigen Kraft ein Ganzes faßt, das weder in ihr Unge noch in ihr Ohr, weder in ihre Einbildungsfraft noch in ihre Gedanken kam, so muß nothwendig eine Unzuhe, ein Migverhältniß zwischen den sich wagenden Kräften so lange entstehen, bis sie wieder in ihr Gleichgewicht kommen.

Bei einer Seele, deren bloß thatige Kraft schon das edle, große Ganze der Natur in dunfler Ahnung faßt, kann die deutlich erkennende Denkkraft, die noch lebhafter darstellende Einbildungskraft, und der am hellsten spiegelnde äußere Sinn mit der Betrachtung des Einzelnen im Jusammenhange der Natur sich nicht mehr begnügen.

Alle die in der thätigen Kraft bloß dunkel geahneten Berhältnisse jenes großen Ganzen mussen nothwendig auf irgend eine Weise entweder sichtbar, hörbar, oder doch der Einbildungsfraft faßbar werden; und um dieß zu werden, muß die Thatkraft worin sie schlummern, sie nach sich selber, aus sich selber bilden. — Sie muß alle jene Verhältnisse des großen Ganzen und in ihnen das höchste Schöne, wie an den Spisen seiner Strahlen, in einen Verennpunkt sassen. — Aus diesem Verenpunkte muß sich, nach des Auges gemessener Weite, ein zartes und doch getreues Bild des höchsten Schönen runden, das die vollkommensten Verhältnisse des großen Ganzen der Natur, eben so wahr und so richtig, wie sie selbst, in seinen kleinen Umsfang saßt.

Weil nun aber dieser Abdruct des höchsten Schönen nothwendig an etwas haften muß, so wählt die bildende Kraft, durch ihre Individualität bestimmt, irgend einen sichtbaren, hörbaren, oder doch der Einbildungsfraft faßbaren Gegenstand, auf den sie den Abglanz des höchsten Schönen, im verjüngenzden Maaßstabe überträgt. — Und weil dieser Gegenstand wiederum, wenn er wirklich, was er darstellt, wäre, mit dem Zusammenhange der Natur, die außer sich selber kein wirklich eigenmächtiges Ganze duldet, nicht ferner bestehen könnte, so führet uns dieß auf den Punkt, wo wir schon einmal waren: daß jedesmal das innere Wesen erst in die Erscheinung sich verwandeln müsse, ehe es, durch die Kunft, zu einem für sich

bestehenden Ganzen gebildet werden, und ungehindert die Verhältniffe des großen Ganzen der Natur, in ihrem völligen Umfange spielen kann.

Da nun aber jene großen Berhältnisse, in deren völligem Umfange eben das Schöne liegt, nicht mehr unter das Gebiet der Denkfraft fallen, so kann auch der lebendige Begriff von der bildenden Nachahmung des Schönen nur im Gefühl der thätigen Kraft, die es hervorbringt, im ersten Augenblick der Entstehnung statt finden, wo das Werk, als schon vollender, durch alle Grade seines allmähligen Werdens, in dunkter Abnung, auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem Moment der ersten Erzeugung gleichsam vor seinem wirklichen Daseyn da ist; wodurch alsdann auch jener unnennbare Neiz entsteht, welcher das schaffende Genie zur immerwährenden Bildung treibt.

Durch unfer Nachdenken über die bilbende Nachabmung bes Schönen, mit dem reinen Benuß der iconen Runftwerte felbit vereint, fann gwar etwas jenem lebendigen Begriff naher Rommendes in und entstehen, das den Benuß der ichonen Kunstwerfe und erhöht. Allein da unfer bochfter Benuß des Schönen bennnoch fein Werden aus unfrer eianen Rraft unmöglich mit in fich faffen fann, fo bleibt ber einzige höchste Benuß deffelben immer dem schaffenden Benie, das es hervorbringt, felber, und das Schone hat daber feinen bochften 3med in feiner Entstehung, in feinem Wer= den ichon erreicht; unfer Nachgenuß beffelben ift nur eine Folge feines Daseyns - und das bildende Genie ift baber im großen Plane der Natur, zuerft um fein felbit, und dann erst um unsertwillen da; weil es nun einmal außer ihm noch Wefen giebt, die felbst nicht schaffen und bilden, aber doch das Gebildete, wenn es einmal hervorgebracht ift, mit ihrer Einbildungsfraft umfaffen fonnen.

Die Natur bes Schonen befteht ja eben barin, daß fein innres Befen außer ben Grangen der Denffraft, in feiner Entstehung, in feinem eignen Werben liegt. Eben barnm. weil die Denkfraft beim Schonen nicht mehr fragen fann, warum es icon fep? ift es icon. Denn es mangelt ja ber Dentfraft völlig an einem Bergleich ungspunfte, wornach fie bas Schone beurtheilen und betrachten fonnte. Bas giebt es noch für einen Bergleichungsvunft für das achte Schone. als mit dem Inbegriff aller harmonischen Berhaltniffe bes aroffen Gangen der Natur, die feine Denffraft umfaffen fann? Alles einzelne, bin und ber in der Natur gerftrente Schone. ift ja nur in fo fern icon, als fich biefer Inbegriff aller Ber= baltniffe jenes großen Bangen mehr oder weniger darin offen-Es fann alfo nie jum Bergleichungepunfte fur bas Schöne der bildenden Künfte, eben fo wenig als der wahren Nachahmung des Schönen zum Vorbilde dienen; weil bas bodofte Schone im Ginzelnen ber Matur, immer noch nicht icon genug für die ftolse Nachahmung ber großen und majeftätischen Verhältniffe bes allumfaffenden Bangen ber Natur ift. Das Schone fann baber nicht erfannt, es muß bervor= gebracht, oder empfunden werden.

Denn weil in gänzlicher Ermangelung eines Vergleichungspunktes, einmal das Schöne fein Gegenstand der Denkfraft ist, so würden wir, in so fern wir es nicht selbst hervorbringen können, auch seines Genusses ganz entbehren mussen, indem wir uns nie an etwas halten könnten, dem das Schöne naher kame, als das Minderschöne — wenn nicht etwas die Stelle der hervordringenden Kraft in uns ersetzte, das ihr so nahe wie möglich kömmt, ohne doch sie selbst zu sen: — dieß ist nun, was wir Geschmack oder Empsindungsfähigseit für das Schöne nennen, die, wenn sie in ihren

Granien bleibt, den Mangel des höhern Genuffes bei Bervorbringung des Schonen durch die ungeftorte Rube der ftillen Betrachtung erfeten fann.

Wenn nämlich das Organ nicht fein genug gewebt ift, um dem einströmenden Gangen der Natur fo viele Berührungspunfte darzubieten, als nothig find, um alle ihre großen Berhaltniffe vollständig im Rleinen abzuspiegeln, und und noch ein Dunkt jum völligen Schluß des Cirkels fehlt, fo fonnen wir fatt ber Bildungefraft nur Empfindungefähigfeit fur das Schone haben: jeder Berfuch, es außer uns wieder darzustellen, wurde und miglingen, und und besto unzufriedener mit und felber machen, je naber unfer Empfindungsvermogen für bas Schone an bas uns mangelnde Bilbungsvermögen grangt.

Beil nämlich das Befen des Schönen eben in feiner Vollendung in fich felbst besteht, fo schadet ihm fehlende Punkt, fo viel als taufend, denn er verruct alle übrigen Bunfte aus der Stelle, in welche fie gehören. Und ift diefer Vollendungspunkt einmal verfehlt, fo verlohnt ein Werk der Runft nicht der Muhe des Anfangs, und der Beit feines Berdens; es fallt unter bas Schlechte bis jum Unnußen berab, und fein Dafenn muß nothwendig durch die

Bergeffenheit, worein es fintt, fich wieder aufbeben.

Eben fo ichadet auch dem in das feinere Bewebe der Organisation gepflanzten Bildungsvermögen der lette zu fei= ner Bollständigkeit fehlende Dunkt, fo viel als taufend. höchfte Werth, den es als Empfindungsvermögen könnte, kömmt bei ibm, als Bildungsfraft, eben fo wenig wie der geringfte, in Betrachtung. Auf dem Duntte, wo das Empfindungsvermögen feine Grangen überfcreitet, muß es nothwendig unter fich felber finfen, fich aufheben und vernichten.

Je volltommener das Empfindungevermögen für eine geroiffe Gattung des Schönen ift, um defto mehr ift es in Gefahr sich zu täuschen, sich selbst für Bildungefraft zu nehmen
und auf die Weise durch tausend mislungene Versuche, seinen Frieden mit sich selbst zu stören.

Es blickt 3. B. beim Genuß bes Schönen in irgend einem Werke ber Kunft zugleich durch das Werden deffelben, in die bildende Kraft, die es schuf, hindurch; und ahnet dunkel den höhern Grad des Genusses eben dieses Schönen, im Gefühl dieser Kraft, die mächtig genug war, es aus sich selbst hervorzubringen.

Um sich nun diesen höhern Grad des Genusses, welchen sie an einem Werke, das einmal schon da ist, unmöglich haben kann, auch zu verschaffen, strebt die einmal zu lebhaft gerührte Empfindung vergebens etwas Aehnliches aus sich selbst hervorzubringen, haßt ihr eignes Werk, verwirst es, und verleidet sich zugleich den Genuß alle des Schönen, das außer ihr schon da ist, und woran sie nun eben deswegen, weil es ohne ihr Juthun da ist, keine Freude findet.

Ihr einziger Wunsch und Streben ift, des ihr versagten, höhern Genusses, den sie nur dunkel ahnet, theilhaftig zu werden: in einem schönen Werke, das ihr fein Dasen dankt, mit dem Bewußtseyn von eigener Bildungskraft, sich felbst zu spiegeln.

Allein sie wird ihres Wunsches ewig nicht gewährt, weil Eigennuß ihn erzeugte, und das Schöne sich nur um sein selbst willen von der hand des Künstlers greifen, und willig und folgsam von ihm sich bilden läßt.

Wo fich nun in den schaffenwollenden Bildungstrieb sogleich die Vorstellung vom Genuß des Schönen mischt, den es, wenn es vollendet ift, gewähren foll; und wo diese Vorstellung der erste und stärkste Antried unfrer Thattraft wird, die sich zu dem, was sie beginnt, nicht in und durch sich selbst gedrungen fühlt, da ist der Bildungstrieb gewiß nicht rein: der Brennpunkt oder Vollendungspunkt des Schönen fällt in die Wirkung über das Werk hinaus; die Strahlen gehen auseinander; das Werk kann, sich nicht in sich selber ründen.

Dem höchsten Genuß bes aus sich selbst hervorgebrachten Schönen sich so nah zu dünken, und doch darauf Verzicht zu thun, scheint freilich ein harter Kampf — der dennoch äußerst leicht wird, wenn wir aus diesem Vildungstriebe, den wir uns einmal zu besihen schmeicheln, um doch sein Wesen zu veredeln, jede Spur des Eigennuhes, die wir noch sinden, tilgen, und jede Vorstellung des Genusses, den uns das Schöne, das wir hervordringen wollen, wenn es nun da seyn wird, durch das Gefühl unster eignen Kraft, gewähren soll, so viel wie möglich zu verbannen suchen, so daß, wenn wir auch mit dem letzten Athemzuge es erst vollenden könnten, es dennoch zu vollenden strebten.

Behält alsdann das Schöne, das wir ahnen, bloß an und für sich selbst, in feiner Hervorbringung, noch Reiz genug unfre Thatkraft zu bewegen, so dürfen wir getrost unserm Bildungstriebe folgen, weil er ächt und rein ist. —

Verliert sich aber, mit der ganglichen hinwegdenkung des Genuffes und der Wirkung, auch der Reiz, fo bedarf es ja feines Kampfes weiter, der Frieden in und ift hergestellt, und das nun wieder in feine Nechte getretene Empfindungsvermögen eröffnet sich, zum Lohne für sein bescheidnes Jurudtteten in seine Gränzen, dem reinsten Genuß des Schönen, der mit der Natur seines Wesens bestehen kann.

Freilich kann nun ber Punkt, wo Bildungs : und Empfindungstraft fich icheibet, fo außerst leicht verfehlt und

überschritten werden, daß es gar nicht zu verwundern ift, wenn immer tausend faliche, angemaßte Abdrücke des höchsten Schöenen, gegen Ginen achten, durch den falschen Bildungstrieb in den Werken der Kunft entstehen.

Denn da die ächte Bildungsfraft, sogleich bei der ersten Entstehung ihres Werks, auch schon den ersten, höchsten Genuß desselben, als ihren sichern Lohn, in sich selber trägt, und sich nur dadurch von dem falschen Bildungstriebe unterscheidet, daß sie den allerersten Moment ihres Anstoßes durch sich selber, und nicht durch die Ahnung des Genusses von ihrem Werke, erhält; und weil in diesem Moment der Leidenschaft die Denktraft selbst kein richtiges urtheil fällen kann: so ist es saft unmöglich, ohne eine Anzahl mißlungener Versuch, dieser Selbsträuschung zu entsommen.

Und felbst auch diese missungenen Versuche sind noch nicht immer ein Beweis von Mangel an Bildungstraft, weil diese felbst da, wo sie ächt ist, oft eine ganz falsche Nichtung nimmt, indem sie vor ihre Einbildungstraft stellen will, was vor ihr Auge, oder vor ihr Auge, was vor ihr Ohr gehört.

Eben weil die Natur die inwohnende Bildungsfraft nicht immer zur völligen Reife und Entwicklung kommen, oder fie einen falichen Weg einschlagen läßt, auf dem fie fich nie ent-wickeln kann, fo bleibt das achte Schöne selten.

Und weil sie auch aus dem angemaßten Bildungstriebe das Gemeine und Schlechte ungehindert entstehen läßt, so unterscheidet sich eben dadurch das ächte Schöne und Edle, durch seinen seltenen Werth, vom Schlechten und Gemeinen.

In dem Empfindungsvermögen bleibt alfo ftets die Lude, welche nur durch das Refultat der Bildungsfraft fich ausfüllt.
— Bildungsfraft und Empfindungsfahigfeit verhalten fich zu einander, wie Mann und Weib. Denn auch die Bildungsfraft

ift bei der ersten Entstehung ihres Werks, im Moment bes höchsten Genusses, zugleich Empfindungsfähigkeit, und erzeugt, wie die Natur, den Abdruck ihres Wesens aus sich felber.

Empfindungsvermögen sowohl als Bildungsfraft sind also in dem feinern Gewebe der Organisation gegründet, insosern dieselbe in allen ihren Berührungspunkten von den Berhaltenissen des großen Ganzen der Natur ein vollständiger, oder doch fast vollständiger Abdruck ist.

Empfindungstraft sowohl als Bildungstraft umfassen mehr als Denktraft, und die thätige Kraft, worin sich beide gründen, fast zugleich auch alles was die Denktraft fast, weil sie von allen Begriffen, die wir je haben können, die ersten Unlässe, stets sie aus sich herausspinnend, in sich trägt.

Infofern nun diese thätige Kraft alles, was nicht unter das Gebiet der Denkfraft fällt, hervordringend in sich faßt, heißet sie Bildungskraft: und infofern sie das, was außer den Gränzen der Denkfraft liegt, der hervorbringung sich entgegen neigend, in sich begreift, heißt sie Empfindungskraft.

Bildungsfraft fann nicht ohne Empfindung und thätige Rraft, die bloß thätige Kraft hingegen fann ohne eigentliche Empfindungs- und Bildungsfraft, wovon sie nur die Grundslage ift, für sich allein statt finden.

Infofern nun diese bloß thätige Kraft ebenfalls in dem feinern Gewebe der Organisation sich gründet, darf das Organ nur überhaupt in allen seinen Berührungspunkten ein Abbruck der Verhältnisse des großen Ganzen senn, ohne daß eben der Grad der Wollständigkeit erfordert murde, welche die Empfindungs: und Bildungskraft voraussetzt.

Von den Verhältniffen des großen Gangen, das uns

umgiebt, treffen nämlich immer so viele in allen Berührungspunkten unfres Organs zusammen, daß wir dieß große Ganze
dunkel in uns fühlen, ohne es doch selbst zu senn. Die in
unser Wesen hineingesponnenen Verhältnisse jenes Ganzen
streben, sich nach allen Seiten wieder auszudehnen; das Organ wunscht, sich nach allen Seiten bis ins Unendliche fortzusesen. Es will das umgebende Ganze nicht nur in sich spiegeln, sondern, so weit es kann, selbst dieß umgebende Ganze
fevn.

Daher ergreift jede höhere Organisation, ihrer Natur nach, die ihr untergeordnete, und trägt sie in ihr Wesen über. Die Pflanze ben unorganisirten Stoff, durch bloßes Werden und Wachsen; das Thier die Pflanzen durch Werden, Wachsen und Genuß; der Mensch verwandelt nicht nur Thier und Pflanze durch Werden, Wachsen und Genuß in sein inneres Wesen, sondern faßt zugleich alles, was seiner Organisation sich unterordnet, durch die unter allen am hellsten geschliffene spicgelnde Oberstäche seines Wesens, in den Umfang seines Dasenns auf, und stellt es, wenn sein Organ sich bildend in sich selbst vollendet, verschönert außer sich wieder dar.

Wo nicht, so muß 'r das, was um ihn her ist, durch Berftorung in den Umfang feines wirklichen Dasepns ziehn, und verheerend um sich greifen so weit er kann, da einmal die reine unschuldige Beschauung seinen Durst nach ausge-

debntem wirklichem Dafenn nicht erfegen fann."

# April.

# Correspondenz.

Rom, den 10. April 1788.

Noch bin ich in Nom mit dem Leibe, nicht mit der Seele. Sobald der Entschluß fest war abzugehen, hatte ich auch fein Interesse mehr, und ich wäre lieber schon vierzehn Tage fort. Sigentlich bleibe ich noch um Kapfers willen und um Vurp's willen. Ersterer muß noch einige Studien absolviren, die er nur hier in Nom machen kann, noch einige Musikalien sammeln; der andere muß noch die Zeichnung zu einem Gemalde, nach meiner Ersindung, ins Neine bringen, dabei er meines Naths bedarf.

Doch hab' ich ben 21. oder 22. April zur Abreise fest= gesetht.

Rom, ben 11. April 1788.

Die Tage vergehn, und ich kann nichts mehr thun. Kanm mag ich noch etwas sehen; mein ehrlicher Meyer sieht mir noch bei, und ich genieße noch zuleßt seines unterrichtenden Umgangs. Hätte ich Kapsern nicht bei mir, so hätte ich sienen mitgebracht. Wenn wir ihn nur ein Jahr gehabt hätten, so

waren wir weit genug gefommen. Befonders hatte er bald über alle Scruvel im Köpfezeichnen binausgeholfen.

Ich war mit meinem guten Meper diesen Morgen in der Französischen Akademie, wo die Abgusse der besten Statuen des Alterthums beisammen stehn. Wie könnt' ich ausdrücken, was ich hier, wie zum Abschied, empsand? In solcher Gegenwart wird man mehr als man ist; man fühlt, das Würdigste womit man sich beschäftigen sollte, sep die menschliche Gestalt, die man hier in aller mannichsaltigen Herrlichkeit gewahr wird. Doch wer fühlt bei einem solchen Anblick nicht alsobald wie unzulänglich er sey; selbst vorbereitet steht man wie vernichtet. Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigseit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber siel mir nur zu sehr auf, daß die Form zulest alles einsschließe, der Glieder Zweckmäßigseit, Verhältniß, Charafter und Schönheit.

Rom, ten-14. April 1788.

Die Verwirrung kann wohl nicht größer werden! Indem ich nicht abließ an jenem Fuß fort zu modelliren, ging mir auf, daß ich nunmehr Taffo unmittelbar angreifen mußte, zu dem sich benn auch meine Gedanken hinwendeten, ein willstommener Gefährte zur bevorstehenden Reise. Dazwischen wird eingepackt, und man sieht in solchem Augenblicke erst was man alles um sich versammelt und zusammengeschleppt hat.

# Berich t.

#### April.

Meine Correspondenz der lehten Bochen bietet wenig Bedeutendes; meine Lage war zu verwickelt zwischen Kunst und Freundschaft, zwischen Besis und Bestreben, zwischen einer gewohnten Gegenwart und einer wieder neu anzugewöhnenden Jukunst. In diesen Juständen konnten meine Briese wenig enthalten; die Freude meine alten geprüsten Freunde wieder zu sehen war nur mäßig ausgesprochen, der Schmerz des Loslösens dagegen kaum verheimlicht. Ich sasse daher in gegenwärtigem nachträglichem Bericht manches zusammen und nehme nur das auf, was aus jener Zeit mir, theils durch andere Papiere und Denkmale bewahrt, theils in der Erinnerung wieder hervorzurusen ist.

Tisch bein verweilte noch immer in Neapel, ob er schon seine Jurudkunft im Frühling wiederholt angekündigt hatte. Es war sonft mit ihm gut leben, nur ein gewisser Tik ward auf die Länge beschwerlich. Er ließ nämlich alles was er zu thun vor hatte in einer Art Unbestimmtheit, wodurch er oft, ohne eigentlich bösen Willen, andere zu Schaden und Unlust brachte. So erging es mir nun auch in diesem Falle; ich mußte, wenn er zurücksehrte, um uns alle bequem logirt zu sehen, das Quartier verändern, und da die obere Etage unseres Hauses eben leer ward, fäumte ich nicht sie zu miethen und sie zu beziehen, damit er bei seiner Ankunft in der untern alles bereit sande.

Die oberen Raume waren den unteren gleich, die hintere Seite jedoch hatte den Vortheil einer allerliebsten Aussicht über den Hausgarten und die Garten der Nachbarschaft, welche, da unser Haus ein Echaus war, sich nach allen Seiten ausedehnte.

hier fah man nun die verschiedensten Garten regelmäßig durch Mauern getrennt, in unendlicher Mannichfaltigkeit gehalten und bepflanzt; dieses grünende und blübende Paradies zu verherrlichen trat überall die einfach edle Baukunst hervor: Gartensale, Balcone, Terrassen, auch auf den höhern hinterhäuschen eine offne Loge, dazwischen alle Baum= und Pflanzenarten der Gegend.

In unserm Hausgarten verforgte ein alter Weltgeistlicher eine Anzahl wohlgehaltener Citronenbäume, von mäßiger Höhe, in verzierten Vasen von gebrannter Erde, welche im Sommer der freien Luft genossen, im Winter jedoch im Gartensale verwahrt standen. Nach vollkommen geprüfter Neise wurden die Früchte sorgfältig abgenommen, jede einzeln in weiches Papier gewickelt, so zusammengepackt und versendet. Sie sind wegen besonderer Vorzüge im Handel beliebt. Eine solche Orangerie wird als ein kleines Capital in bürgerlichen Familien betrachtet, wovon man alle Jahre die gewissen Interessen zieht.

Dieselbigen Fenster, aus welchen man soviel Anmuth beim klarsten himmel ungestört betrachtete, gaben auch ein vortresse liches Licht zu Beschauung malerischer Kunstwerke. So eben hatte Kniep verschiedene Aquarellzeichnungen, ausgeführt nach Umrissen die er auf unsrer Reise durch Sicilien forgfältig zog, verabredetermaßen eingesendet, die nunmehr bei dem günstigsten Licht allen Theilnehmenden zu Freude und Bewunderung gereichten. Klarheit und luftige Hatung ist vielleicht in dieser

Art keinem besser gelungen als ihm, der sich mit Neigung gerade hierauf geworsen hatte. Die Ansicht dieser Blätter bezauberte wirklich, denn man glaubte die Feuchte des Meers, die blauen Schatten der Felsen, die gelbröthlichen Töne der Gebirge, das Verschweben der Ferne in dem glanzreichsten himmel wieder zu sehen, wieder zu empfinden. Aber nicht allein diese Blätter erschienen in solchem Grade günstig, jedes Gemälde auf dieselbe Staffelei an denselben Ort gestellt, erzschien wirksamer und auffallender; ich erinnere mich daß einigemal als ich ins Zimmer trat mir ein solches Bild wie zauberisch entgegen wirkte.

Das Geheimniß einer gunftigen oder ungunftigen, directen oder indirecten atmosphärischen Beleuchtung war damals noch nicht entdedt, sie felbst aber durchaus gefühlt, angestaunt, und als nur zufällig und unerklärbar betrachtet.

Diese neue Wohnung gab nun Gelegenheit eine Anzahl von Gppsabguffen, die sich nach und nach um uns gesammelt hatten, in freundlicher Ordnung und gutem Lichte aufzustellen, und man genoß jest erst eines höchst würdigen Besises. Wenn man, wie in Rom der Fall ist, sich immersort in Gegenwart plastischer Kunstwerke der Alten besindet, so fühlt man sich, wie in Gegenwart der Natur, vor einem Unendlichen, Unerforschlichen. Der Eindruck des Erhabenen, des Schönen, so wohlthätig er auch senn mag, beunruhigt uns, wir wünschen unser Gefühle, unser Anschauung in Worte zu fassen: dazu müßten wir aber erst erkennen, einsehen, begreisen; wir fangen an zu sondern, zu unterscheiden, zu ordnen, und auch dieses sinden wir, wo nicht unmöglich doch höchst schwierig, und so

febren wir endlich zu einer ichquenden und geniegenden Be-

Ueberhaupt aber ift dieß die entschiedenste Wirfung aller Runftwerfe, baf fie und in den Buftand ber Beit und ber Individuen verfegen, die fie hervorbrachten. Umgeben von antifen Statuen empfindet man fich in einem bewegten Naturleben. man wird die Mannichfaltigfeit der Menschengestaltung gewahr und durchaus auf ben Menichen in feinem reinften Ruftanbe gurudgeführt, wodurch benn ber Beichauer felbit lebendig und rein menidlich wird. Gelbit die Befleidung, der Ratur angemeffen, die Gestalt gewissermaßen noch hervorbebend, thut im allgemeinen Ginne wohl. Rann man bergleichen Umgebung in Rom tagtäglich genießen, fo wird man zugleich habsüchtig barnach; man verlangt folche Bebilde neben fich aufzustellen. und gute Bordabguffe, als die eigentlichften Racfimile's, geben biegn die beste Belegenheit. Wenn man des Morgens die Mugen aufschlägt, fühlt man fich von dem Vortrefflichften gerührt; alles unfer Denten und Ginnen ift von folden Bestalten begleitet, und es wird badurch unmöglich in Barbarei gurückzufallen.

Den ersten Plat bei und behauptete Juno Ludovisi, um besto höher geschäft und verehrt, als man bas Original nur selten, nur zufällig zu sehen bekam, und man es für ein Glück achten mußte sie immerwährend vor Augen zu haben; benn feiner unsrer Zeitgenossen, ber zum erstenmal vor sie hintritt, barf behaupten diesem Anblick gewachsen zu sepn.

Noch einige fleinere Junonen ftanden gur Vergleichung neben ibr, vorzüglich Buften Jupiters und, um anderes zu übergeben, ein guter alter Abguß ber Mebusa Rondanini; ein wundersames Werk, das, den Zwiefpalt zwischen Tod und Leben, zwischen Schmerz und Wollust ausdrückend, einen

unnennbaren Reig wie irgend ein anderes Problem über und augubt.

Doch erwähn' ich noch eines hercules Anar, fo fraftig und groß, als verständig und mild; fodann eines allerlichsten Mercur, deren beider Originale sich jest in England befinden.

halberhobene Arbeiten, Abguffe von manchen schönen Werfen gebrannter Erbe, auch die Aegpptischen, von dem Gipfel des großen Obelist genommen, und was nicht fonst an Fragmenten, worunter einige marmorne waren, standen wohl eingereiht umher.

Ich spreche von diesen Schähen, welche nur wenige Bochen in die neue Wohnung gereiht standen, wie einer, der sein Testament überdenkt, den ihn umgebenden Besig mit Fassung, aber doch gerührt ansehen wird. Die Umständlichkeit, die Bemühung und Kosten und eine gewisse Unbehülflichkeit in solchen Dingen hielten mich ab das Vorzüglichste sogleich nach Deutschland zu bestimmen. Juno Ludoviss war der edlen Angelica zugedacht, weniges andere den nächsten Künstlern, mangelica zugedacht, weniges andere den nächsten Künstlern, mangelica gehörte noch zu den Tischbeinischen Besigungen, anderes sollte unangetastet bleiben, und von Burp, der das Quartier nach mir bezog, nach seiner Weise benutt werden.

Indem ich dieses niederschreibe, werden meine Gedanken in die frühften Zeiten hingeführt und die Gelegenheiten hervorgerusen, die mich anfänglich mit solchen Gegenständen befannt machten, meinen Antheil erregten, bei einem völlig ungenügenden Denken einen überschwenglichen Enthussamus hervorriefen, und die granzenlose Sehnsucht nach Italien zur Folge hatten.

In meiner frühften Jugend ward ich nichts Plastisches in meiner Vaterstadt gewahr; in Leipzig machte zuerst der gleichfam tanzend auftretende, die Combeln schlagende Fann einen tiefen Sindruck, so daß ich mir den Abguß noch jest in feiner Individualität und Umgebung deufen kann. Nach einer langen Paufe ward ich auf einmal in das volle Meer gestürzt, als ich mich von der Mannheimer Sammlung, in dem von oben wohlbeleuchteten Saale, plöslich umgeben sah.

Nachher fanden sich Gppsgießer in Frankfurt ein, sie hatten sich mit manchen Originalabgussen über die Alpen begeben, welche sie sodann absormten und die Originale für einen leidlichen Preis abließen. So erhielt ich einen ziemlich guten Laokoons Kopf, Niobe's Töchter, ein Köpschen später für eine Sappho angesprochen, und noch sonst einiges. Diese edlen Gestalten waren eine Art von heimlichem Gegengist, wenn das Schwache, Falsche, Manierirte über mich zu gewinnen drohte. Eigentlich aber empfand ich immer innerliche Schmerzen eines unbefriedigten, sich aufs Unbekannte beziehenden, oft gedämpsten und immer wieder auslebenden Verlangens. Groß war der Schmerz daher, als ich aus Nom scheidend, von dem Besis des endlich Erlangten, sehnlichst Gehofften mich lostrennen sollte.

Die Gefehlichkeit der Pflanzenorganisation, die ich in Sicilien gewahr worden, beschäftigte mich zwischen allem durch, wie es Neigungen zu thun pflegen, die sich unfres Innern bemächtigen und sich zugleich unsern Fähigkeiten angemessen erzeigen. Ich besuchte den botanischen Garten, welcher, wenn man will, in seinem veralteten Justande geringen Neiz ausähte, auf mich aber doch, dem vieles was er dort vorsand neu und unerwartet schien, einen günstigen Einstuß hatte. Ich nahm daher Gelegenheit manche seltenere Pflanzen um

mich zu versammeln und meine Betrachtungen darüber fortzusehen, so wie die von mir aus Camen und Kernen erzogenen fernerhin pflegend zu beobachten.

In diese letten besonders wollten bei meiner Abreise mehrere Freunde sich theilen. Ich pflanzte den schon einigermaßen erwachsenen Viniensprößling, Vorbilden eines fünstigen Baumes, bei Angelica in den Hausgarten, wo er durch manche Jahre zu einer ansehnlichen Höhe gedieh, wovon mir theilnehmende Neisende, zu wechselseitigem Vergnügen, wie auch von meinem Andenken an jenem Plaße, gar manches zu erzählen wußten. Leider sand der, nach dem Ableben jener unschäßbaren Freundin eintretende neue Besißer est unpassend auf seinen Blumenbeeten ganz unörtlich Pinien hervorwachsen zu sehen. Späterhin fanden wohlwollende darnach forschende Reisende die Stelle seer und hier wenigstens die Spur eines anmuthigen Dasevns ausgelöscht.

Glücklicher waren einige Dattelpflanzen, die ich aus Kernen gezogen hatte. Wie ich denn überhaupt die merkwürdige Entwicklung derfelben, durch Anfopferung mehrerer Eremplare, von Zeit zu Zeit beobachtete; die überbliebenen, frisch aufgeschossenen, übergab ich einem Kömischen Freunde, der sie in einen Garten der Sirtinischen Straße pflanzte, wo sie noch am Leben sind, und zwar bis zur Manneshöhe herangewachsen, wie ein erhabener Neisender mir zu versichern die Gnade hatte. Mögen sie den Besigern nicht unbequem werden und fernerhin zu meinem Andenken grünen, wachsen und gedeihen.

Auf dem Verzeichnisse, was vor der Abreise von Kom allenfalls nachzuholen senn möchte, fanden sich zulest sehr Soethe, fännnt, Werte, XXIV. disparate Gegenstände, die Cloaca Massima und die Catacomben bei S. Sebastian. Die erste erhöhte wohl noch den
kolossalen Begriff, wozu und Piraness vorbereitet hatte; der
Besuch des zweiten Locals gerieth jedoch nicht zum besten,
denn die ersten Schritte in diese dumpsigen Räume erregten
mir alsobald ein solches Mißbehagen, daß ich sogleich wieder
and Tageslicht hervorstieg und dort, im Freien, in einer
ohnehin unbekannten, fernen Gegend der Stadt die Rückfunst
der übrigen Gesellschaft abwartete, welche, gesaster als ich,
die dortigen Justände getrost beschauen mochte.

In dem großen Werke: Roma sotterranea, di Antonio Bosio, Romano, belehrt' ich mich lange Zeit nachher umständlich von allen dem was ich dort gesehen, oder auch wohl nicht gesehen hätte, und glaubte mich dadurch hinlänglich entsichädigt.

Eine andere Wallfahrt wurde dagegen mit mehr Ruhen und Folge unternommen: es war zu der Afademie Luca, dem Schädel Raphael's unfre Verehrung zu bezeigen, welcher dort als ein Heiligthum aufbewahrt wird, feitdem er aus dem Grabe dieses außerordentlichen Mannes, das man bei einer baulichen Angelegenheit eröffnet hatte, daselbst entfernt und hierher gebracht worden.

Ein wahrhaft wundersamer Anblick! Eine so schön als nur denkbar zusammengefaßte und abgerundete Schaale, ohne eine Spur von jenen Erhöhungen, Beulen und Buckeln, welche, später an andern Schädeln bemerkt, in der Gallischen Lehre zu so mannichfaltiger Bedeutung geworden sind. Ich konnte mich von dem Anblick nicht lodreißen, und bemerkte beim Weggehen, wie bedeutend es für Natur und Kunstfreunde seyn müßte, einen Abguß davon zu haben, wenn es irgend möglich wäre. Hofrath Neisfenstein, dieser einflußreiche

Freund, gab mir Hoffnung, und erfüllte fie nach einiger Zeit, indem er mir wirklich einen folden Abguß nach Deutschland sendete, deffen Anblick mich noch oft zu den mannichsaltigsten Betrachtungen aufruft.

Das liebenswürdige Bild von des Künstlers Sand, St. Lufas, dem die Mutter Gottes erscheint, damit er sie in ihrer vollen göttlichen Hoheit und Anmuth wahr und natürlich darftellen möge, gewährte den heitersten Anblick. Naphael selbst uoch jung, steht in einiger Entsernung, und sieht dem Evangelisten bei der Arbeit zu. Anmuthiger fann man wohl nicht einen Beruf, zu dem man sich entschieden hingezogen fühlt, ausdrücken und bekennen.

Peter von Cortona war ehmals der Besiger dieses Werts, und hat foldes der Afademie vermacht. Es ist freilich an manchen Stellen beschädigt und restaurirt, aber doch immer ein Gemälde von bedeutendem Werth.

In diesen Tagen jedoch ward ich durch eine ganz eigene Versuchung geprüft, die meine Reise zu verhindern und mich in Rom aufs neue zu fesseln drohte. Es kam nämlich von Neapel Herr Antonio Rega, Künstler und ebenfalls Kunsthändler, zu Freund Meyer, ihm vertraulich ankündigend: er sein mit einem Schiffe hier angekommen, welches draußen an Ripa grande liege, wohin er ihn mitzugehen hiedurch einlade, denn er habe auf demselben eine bedeutende antike Statue, jene Tänzerin oder Muse, welche in Neapel, im Hose bes Palasts Carassa Colombrano nehst andern in einer Nische seit undenklichen Jahren gestanden und durchaus für ein gutes Werk gehalten worden zey. Er wünsche diese zu verkausen,

aber in der Stille, und frage deshalb an: ob nicht etwa herr Meper felbst oder einer seiner vertrauten Freunde sich zu diefem handel entschließen könnte? Er biete das edle Kunstwerk zu einem auf alle Fälle höchst mäßigen Preise von dreihundert Bechinen, welche Forderung sich ohne Frage erhöhen möchte, wenn man nicht in Betracht der Verkäuser und des Käusers mit Vorsicht zu verfahren Ursache hätte.

Mir war die Sache fogleich mitgetheilt und wir eilten felbdritte zu dem von unfrer Wohnung ziemlich entfernten Landungsplaße. Nega hub fogleich ein Bret von der Kifie, die auf dem Verdeck stand, und wir sahen ein allerliebstes Köpfchen, das noch nie vom Numpfe getrennt gewesen, unter freien Haarlocken hervorblickend, und nach und nach aufgedeckt eine lieblich bewegte Gestalt, im anständigsten Gewande, übrigens wenig versehrt und die eine Hand vollsommen gut erhalten.

Sogleich erinnerten wir uns recht gut, fie an Ort und Stelle gesehen zu haben, ohne zu ahnen, daß fie uns je so nah kommen konnte.

hier nun fiel uns ein, und wem hatte es nicht einfallen follen: gewiß, fagten wir, wenn man ein ganzes Jahr mit bedeutenden Koften gegraben hatte und zulest auf einen solchen Schaß gestoßen wäre, man batte sich böchft glücklich gefunden. Wir konnten uns kaum von der Betrachtung losreißen, denn ein so reines wohlerhaltenes Alterthum in einem leicht zu restaurirenden Justande kam uns wohl niemals zu Gesicht. Doch schieden wir zulest mit Vorsaß und Jusage baldigste Antwort vernehmen zu laffen.

Wir waren beiderfeits in einem mahrhaften Kampf begriffen, es ichien und in mancher Betrachtung unräthlich biefen Ankauf zu machen; wir entschloffen und daher den Fall

der guten Frau Angelica zu melden, als wohl vermögend zum Ankauf und durch ihre Verbindung zu Restauration und fonstigen Vorkommenheiten hinlänglich geeignet. Mever übernahm die Meldung, wie früher die wegen des Vildes von Daniel von Volterra, und wir hofften deshalb das beste Gelingen. Allein die umsichtige Frau, mehr aber noch der ökonomische Gemahl lehnten das Geschäft ab, indem sie wohl auf Malereien bedeutende Summen verwendeten, sich aber auf Statuen einzulassen keineswegs den Entschluß fassen konnten.

Nach dieser ablehnenden Antwort wurden wir nun wieder zu neuer Ueberlegung aufgeregt; die Gunft des Glückes schien ganz eigen; Meyer betrachtete den Schaß noch einmal und überzeugte sich, daß das Bildwerk nach seinen Gesammtzeichen wohl als Griechische Arbeit anzuerkennen sen und zwar geraume Zeit vor Augustus hinauf, vielleicht bis an Hiero II. geordnet werden könnte.

Den Credit hatte ich wohl dieses bedeutende Annswerk anzuschaffen, Rega schien sogar auf Stückzahlung eingehen zu wollen, und es war ein Augenblick wo wir und schon im Besitz des Bildnisses und solches in unserm großen Saal wohlbesleuchtet aufgestellt zu sehen glaubten.

Wie aber benn doch zwischen einer leidenschaftlichen Liebeseneigung und einem abzuschließenden Heirathscontract noch manche Gedanken sich einzudringen pstegen, so war es auch hier, und wir durften ohne Rath und Zustimmung unster edlen Aunstverwandten, des Herrn Zucht und seiner wohlemeinenden Gattin, eine solche Verbindung nicht unternehmen, denn eine Verbindung war es im ideelleppgmaleonischen Sinne, und ich läugne nicht, daß der Gedanke dieses Wesen zu besigen, bei mir tiese Wurzel gefaßt hatte. Ja, als ein Veweis wie

fehr ich mir hierin schmeichelte, mag bas Bekenntniß gelten, daß ich bieses Ereigniß als einen Wink höherer Damonen ansah, die mich in Nom festzuhalten und alle Gründe die mich zum Entschluß der Abreise vermocht, auf das thätigste niederzuschlagen gedächten.

Gludlicherweise waren wir icon in den Jahren, wo die Bernunft dem Berftand in folden Källen zu Gulfe zu fommen pflegt, und fo mußte denn Kunftneigung, Befigesluft und mas ihnen fonit beiftand. Dialeftif und Aberglaube, por den guten Gefinnungen weichen, welche die edle Freundin Angelica, mit Ginn und Boblwollen an und zu wenden die Geneigtheit batte. Bei ihren Vorstellungen traten daber aufs flarite die fämmtlichen Schwierigfeiten und Bedenflichfeiten an den Tag. die fich einem folden Unternehmen entgegen ftellten. Rubige bisher den Runft: und Alterthumsstudien sich widmende Manner griffen auf einmal in den Runfthandel ein und erregten die Gifersucht der zu foldem Geschäft herkommlich Berechtig-Die Schwierigkeiten der Restauration feven mannich= faltig, und es frage fich, inwiefern man dabei werde billig und redlich bedieut werden. Wenn ferner bei der Absendung auch alles in möglichfter Ordnung gehe, fo konnten boch wegen der Erlaubnik der Ausfuhr eines folden Kunstwerkes am Schluß noch Sinderniffe entstehen und was alsdann noch wegen der Ueberfahrt und des Anlandens und Ankommens zu Saufe alles noch für Widerwärtigfeiten zu befürchten feven. Ueber folche Betrachtungen, hieß es, gebe der Sandelsmann binaus, fowohl Mube als Gefahr feste fich in einem großen Gangen ind Gleichgewicht, dagegen fep ein einzelnes Unternehmen diefer Urt auf jede Beife bedenflich.

Durch folde Vorstellungen murbe denn nach und nach Begierde, Bunfch und Vorfat gemilbert, geschwächt, bech

niemals ganz ausgelöscht, besonders da sie endlich zu großen Ehren gelangte; denn sie steht gegenwärtig im Museo Pio-Elementino in einem kleinen angebauten aber mit dem Musseum in Verbindung stehenden Cabinet, wo im Jußboden die wunderschönen Mosaiken von Masken und Laubgewinden einzgeseht sind. Die übrige Gesellschaft von Statuen in jenem Cabinet besteht 1) aus der auf der Ferse sisenden Venus, an deren Vase der Name des Bupalus eingegraben steht; 2) ein sehr schöner kleiner Ganymedes; 3) die schöne Statue eines Jünglings, dem, ich weiß nicht ob mit Recht, der Name Adonis beigelegt wird; 4) ein Faun aus Rosso Antico; 5) der ruhig stehende Discobolus.

Viscouti hat im dritten, gedachtem Museum gewidmeten Bande dieses Denkmal beschrieben, nach seiner Weise erklärt und auf der dreißigsten Tafel abbilden lassen; da denn jeder Kunstfreund mit uns bedauern kann, daß es uns nicht gelungen sie nach Deutschland zu schaffen und sie irgend einer vatersländischen Sammlung hinzuzugesellen.

Man wird es natürlich finden, daß ich bei meinen Abschiedsbesuchen jene anmuthige Mayländerin nicht vergaß. Ich
hatte die Zeit her von ihr manches Vergnügliche gehört: wie
sie mit Angelica immer vertrauter geworden und sich in der
höhern Gesellschaft, wohin sie dadurch gelangt, gar gut zu
benehmen wisse. Auch konnte ich die Vermuthung nähren
und den Wunsch daß ein wohlhabender junger Mann, welcher
mit Zucchi's im besten Vernehmen stand, gegen ihre Anmuth
nicht unempsindlich und ernstere Absichten durchzusühren nicht
abgeneigt sey.

Mun fand ich sie im reinlichen Morgenfleide, wie ich fie

querft in Castel Bandolfo geseben; sie empfing mich mit offner Unmuth und drückte, mit naturlicher Bierlichkeit, den wieder= holten Dank fur meine Theilnahme gar liebenswurdig aus. "Ich merd' es nie vergeffen," fagte fie, "daß ich aus Ber= wirrung mich wieder erholend, unter den anfragenden gelieb= ten und verehrten Namen auch ben Eurigen nennen borte: ich forschte mehrmals, ob es benn auch mabr fen? Ihr fettet Eure Erkundigungen durch mehrere Wochen fort, bis endlich mein Bruder Euch besuchend fur und beide danken fonnte. Ich weiß nicht ob er's ausgerichtet hat wie ich's ibm auftrug. ich ware gern mitgegangen, wenn fiche gegiemte." Gie fragte nach dem Weg den ich nehmen wollte, und als ich ihr meinen Reiseplan vorerzählte, versette fie: "Ihr send glücklich so reich ju fenn, daß Ihr Euch dieß nicht zu versagen braucht; wir andern muffen und in die Stelle finden welche Gott und feine Beiligen und angewiesen. Schon lange feb' ich vor meinem Renfter Schiffe fommen und abgeben, ansladen und einladen: das ift unterhaltend, und ich denke manchmal woher und wobin das alles?" Die Kenster gingen gerade auf die Treppen von Ripetta, die Bewegung mar eben febr lebbaft.

Sie sprach von ihrem Bruder mit Zartlichfeit, freute sich seine Haushaltung ordentlich zu führen, ihm möglich zu machen daß er, bei mäßiger Besoldung, noch immer etwas zurück in einem vortheilhaften Handel aulegen könne; genug sie ließ mich zunächst mit ihren Justanden durchaus vertraut werden. Ich freute mich ihrer Gesprächigkeit; denn eigentlich macht' ich eine gar wunderliche Kigur, indem ich schnell alle Momente unsers zurten Verhaltnisses, vom ersten Augenblick an bis zum letzen, mir wieder vorzurollen gedrängt war. Nun trat der Bruder herein, und der Abschied schloß sich in freundlicher mäßiger Prosa.

Als ich vor die Thure kam, fand ich meinen Bagen ohne ben Kutscher, den ein geschäftiger Anabe zu holen lief. Sie sah heraus zum Fenfter des Entresols, den sie in einem stattlichen Gebände bewohnten; es war nicht gar hoch, man hätte geglaubt sich die Hand reichen zu können.

"Man will mich nicht von Euch wegführen, feht 3hr," rief ich aus, "man weiß, fo scheint es, daß ich ungern von Euch scheide."

Was sie darauf erwiederte, mas ich versetzte, den Gang des anmuthigsten Gespräches, das von allen Fesseln frei, das Innere zweier sich nur halbbewußt Liebenden offenbarte, will ich nicht entweihen durch Wiederholung und Erzählung; es war ein wunderbares zufällig eingeleitetes, durch innern Drang abgenöthigtes lakonisches Schlußbekenntniß der unschuldigsten und zartesten wechselseitigen Gewogenheit, das mir auch deshalb nie aus Sinn und Seele gekommen ist.

Auf eine besonders seierliche Weise sollte jedoch mein Abschied aus Rom vorbereitet werden; drei Rachte vorher frand
der volle Mond am flarsten himmel, und ein Zauber, der
sich dadurch über die ungeheure Stadt verbreitet, so oft empfunden, ward nun aufs eindringlichste fühlbar. Die großen
Lichtmassen, flar, wie von einem milden Tage beleuchtet, mit
ihren Gegensähen von tiesen Schatten, durch Restere manchmal
erhellt, zur Ahnung des Einzelnen, sehen und in einen Zustand wie von einer andern einsachern größern Welt.

Nach zerstreuenden, mitunter peinlich zugebrachten Tagen, macht' ich den Umgang mit wenigen Freunden einmal ganz allein. Nachdem ich den langen Corfo, wohl zum lettenmal, durchwandert hatte, bestieg ich das Capitol, das wie ein

Feenpalast in der Buste dastand. Die Statue Marc Aurel's rief den Commandeur in Don Juan zur Erinnerung und gab dem Wanderer zu verstehen daß er etwas Ungewöhnliches unternehme. Dem ungeachtet ging ich die hintere Treppe hinab. Ganz finster, finstern Schatten wersend, stand mir der Triumphbogen des Septimius Severus entgegen; in der Einsamkeit der Via Sacra erschienen die sonst so bekannten Gegenstände fremdartig und geisterhaft. Als ich aber den erhabenen Nesten des Coliseums mich näherte und in dessen verschlossens Innere durchs Gitter hineinsah, darf ich nicht längnen, daß mich ein Schauer überfiel und meine Rücksehr beschlennigte.

Alles Maffenhafte macht einen eignen Eindruck zugleich als erhaben und faßlich, und in folden Umgängen zog ich gleichfam ein unübersehbares Summa Summarum meines ganzen Aufenthaltes.

Bei meinem Abschied empfand ich Schmerzen einer eignen Art. Diese Hauptstadt der Welt, deren Bürger man eine Zeit lang gewesen, ohne Hoffnung der Rücksehr zu verlassen, giebt ein Gefühl das sich durch Worte nicht überliesern läßt. Niemand vermag es zu theilen als wer es empfunden. Ich wiederholte mir in diesem Augenblicke immer und immer Dvid's Elegie, die er dichtete als die Erinnerung eines ähnlichen Schicksals ihn bis ans Ende der bewohnten Welt verfolgte. Jene Distichen wälzten sich zwischen meinen Empfindungen immer auf und ab:

Wanbelt von jener Racht mir bas traurige Bilb vor bie Seele, Belche bie leste für mich warb in ber Römischen Stabt, Bieberhol' ich bie Nacht, wo bes Theuren soviel mir zuruchlieb Gleitet vom Auge mir noch jest eine Thrane herab. Und schon rubten bereits bie Stimmen ber Menfchen und hunde, Luna sie lentt' in ber bob' nächtliches Roffegespann. Bu ihr schaut' ich hinan, sah bann capitolische Tempel, Welchen umsonft so nah' unsere Laren gegranzt. —

Micht lange jedoch fonnte ich mir jenen fremden Ausdruck eigner Empfindung wiederholen, als ich genothigt war ihn meiner Verfönlichkeit, meiner Lage im befonderften anzueignen. Ungebildet murden jene Leiden den meinigen, und auf der Reife beschäftigte mich dieses innere Thun manchen Tag und Nacht. Doch scheute ich mich auch nur eine Beile gu fcreiben, aus Kurcht, der garte Duft inniger Schmerzen mochte verschwinden. Ich mochte beinah nichts ansehen um mich in diefer füßen Qual nicht ftoren zu laffen. Doch gar bald drang nich mir auf wie herrlich die Unficht der Welt fev, wenn wir fie mit gerührtem Ginne betrachten. Ich ermannte mich zu einer freieren poetischen Thatigfeit; ber Gedante an Taffo ward angefnüpft und ich bearbeitete bie Stellen mit vorzüglicher Reigung, die mir in diesem Augenblick gunachft lagen. Den größten Theil meines Aufenthalts in Florenz verbrachte ich in den dortigen Luft- und Prachtgarten. Dort schrieb ich Die Stellen, die mir noch jest jene Beit, jene Befühle unmit= telbar gurndrufen.

Dem Justand dieser Lage ist allerdings jene Ausführlichfeit zuzuschreiben, womit das Stück theilweis behandelt ist
und wodurch seine Erscheinung auf dem Theater beinah unmöglich ward. Wie mit Ovid dem Local nach, so konnte ich
mich mit Tasso dem Schicksla nach vergleichen. Der schmerzliche Jug einer leidenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu
einer unwiderrusslichen Verbannung hingezogen wird, geht
durch das ganze Stück. Diese Stimmung verließ mich nicht

auf der Reise troß aller Zerstreuung und Ablenkung, und sonderbar genug, als wenn harmonische Umgebungen mich immer begünstigen sollten, schloß sich nach meiner Nücksehr das Ganze bei einem zufälligen Aufenthalte zu Belvedere, wo so viele Erinnerungen bedeutender Momente mich umsschwebten.

# Neber Italien.

Fragmente eines Reisejournals.

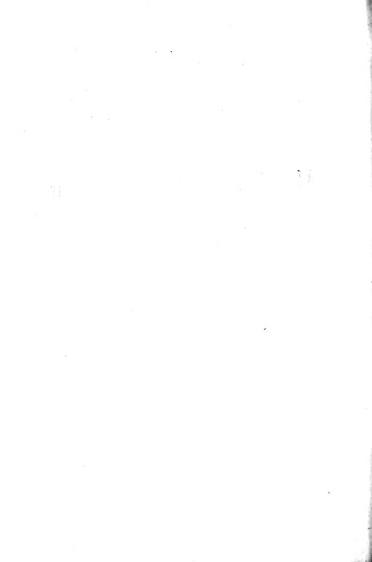

# Bolksgefang.

# Venedig.

Es ist bekannt, daß in Venedig die Gondoliere große Stellen aus Ariost und Tasso auswendig wissen, und solche auf ihre eigne Melodie zu singen pflegen. Allein dieses Tallent scheint gegenwärtig seltner geworden zu sewn; wenigstens konnte ich erst mit einiger Bemühung zwei Leute auffinden, welche mir in dieser Art eine Stelle des Tasso vortrugen.

Es gehören immer zwei dazu, welche die Strophen wechfelsweise singen. Wir fennen die Melodie ungefahr durch
Rousseau, dessen Liedern sie beigedruckt ist; sie hat eigentlich
feine melodische Bewegung, und ist eine Art von Mittel
zwischen dem Canto fermo und dem Canto figurato; jenem
nähert sie sich durch recitativische Declamation, diesem durch
Passagen und Läuse, wodurch eine Sylbe aufgehalten und verziert wird.

Ich bestieg bei hellem Mondschein eine Gondel, ließ den einen Sanger vorn, den andern hinten hin treten, und fuhr gegen St. Georgio zu. Giner fing den Gesang an, nach vollendeter Strophe begann der andere, und so wechselten sie miteinander ab. Im Ganzen schienen es immer dieselbigen Noten zu bleiben, Taber sie gaben, nach dem Inhalt der Strophe, bald der einen oder der andern Note mehr Werth,

veränderten auch wohl den Bortrag der gangen Strophe, wenn fich der Gegenstand des Gedichtes veränderte.

Ueberhaupt aber war ihr Vortrag rauh und schreiend. Sie schienen, nach Art aller ungebildeten Menschen, den Vorzug ihres Gesangs in die Stärke zu sehen, einer schien ben andern durch die Kraft seiner Lunge überwinden zu wollen, und ich befand mich in dem Gondelkasichen, anstatt von diefer Scene einigen Genuß zu haben, in einer sehr beschwerzlichen Situation.

Mein Begleiter, dem ich es eröffnete und der den Eredit feiner Landsleute gern erhalten wollte, versicherte mir, daß dieser Gesang aus der Ferne sehr angenehm zu hören sen; wir stiegen deswegen and Land, der eine Sänger blieb auf der Gondel, der andere entfernte sich einige hundert Schritte. Sie singen nun an gegen einander zu singen, und ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen ansangen sollte. Manchmal stand ich still und horchte auf einen und den andern.

Hier war diese Scene an ihrem Plate. Die starf declamirten und gleichsam ausgeschrienen Laute trasen von fern
das Ohr, und erregten die Ausmerssamseit; die bald darauf
folgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gesungen
werden mußten, schienen wie nachklingende Klagetone auf
einen Schrei der Empfindung, oder des Schmerzens. Der
andere, der ausmerksam horcht, fängt gleich da an, wo der
erste ausgehört hat, und antwortet ihm, sanster oder heftiger, je nachdem es die Strophe mit sich bringt. Die stillen
Canale, die hohen Gebände, der Glanz des Mondes, die tiefen Schatten, das Geistermäßige der wenigen hin und wieder wandeinden schwarzen Gondeln vermehrte das Eigenthumliche dieser Scene, und es war leicht unter allen diesen

Umftänden den Charafter biefes wunderbaren Gefangs ju erfennen.

Er paßt vollkommen für einen müßigen einsamen Schiffer, der auf der Ruhe bieser Canale in seinem Fahrzeug ausgesstreckt liegt, seine Herrschaft oder Aunden erwarter, vor Langerweile sich etwas vormodulirt und Gedichte, die er auswendig weiß, diesem Gesang unterschiebt. Manchmal läßt er seine Stimme so gewaltsam als möglich hören, sie verbreitet sich weit über den stillen Spiegel, alles ist ruhig umher, er ist mitten in einer großen volkreichen Stadt gleichsam in der Einsamkeit. Da ist kein Gerassel der Wagen, kein Geräusch der Fußgänger, eine stille Gondel schwebt bei ihm vorbei, und kaum hört man die Linder plätschern.

In der Ferne vernimmt ihn ein anderer, vielleicht ein ganz unbekannter. Melodie und Gedicht verbinden zwei fremde Menschen, er wird das Scho des ersten und strengt sich nun auch an gehört zu werden, wie er den ersten vernahm. Convention heißt sie von Vers zu Vers wechseln, der Gesang kann Nächte durch währen, sie unterhalten sich ohne sich zu ermüden, der Inhörer, der zwischen beiden durchfährt, nimmt Theil daran, indem die beiden Sänger mit sich beschäftigt sind.

Es flingt dieser Gesang aus der weiten Ferne unaussprechlich reizend, weil er in dem Gefühl des Entsernten erst seine Bestimmung erfüllt. Er klingt wie eine Alage ohne Trauer, man kann sich der Thränen kann enthalten. Mein Begleiter, welcher sonst kein sehr sein organisirter Mann war, sagte ganz ohne Anlas: è singolare come quel canto intenerisce, e molto più quando lo cantano meglio.

Man ergählte mir, daß die Weiber vom Lido (der langen Juselreihe, welche das Adriatische Meer von den Lagunen

fceidet), befonders die von den außersten Ortschaften Malamocca und Palestrina, gleichfalls den Tasso auf diese und ahn-

liche Melodien fangen.

Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Manner um gufischen auf das Meer gefahren sind, sich Abends an das Ufer zu fegen und diese Gefänge anzustimmen, und so lange heftig damit fortzufahren, bis sie aus der Ferne das Echo der Ihrisaen vernehmen.

Bie viel schöner und noch eigenthümlicher bezeichnet sich bier bieser Besang als der Ruf eines Einsamen in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer und gleichgestimmter höre und ihm antworte! Es ist der Ausdruck einer starken herzlichen Sehnsucht, die doch jeden Augenblick dem Gluck der Befriedigung nahe ist.

#### Rom.

#### Mitornelli.

Mit einem ähnlichen Gefang, der aber in keinem Sinne gefällig oder reizend ift, pflegt der Pobel von Rom sich zu unterhalten, und beleidigt jedes Ohr außer fein eignes.

Es ist gleichfalls eine Art von Canto fermo, Recitation oder Declamation, wie man will. Keine melodische Bewegung zeichnet ihn aus, die Intervalle der Tone lassen sich durch unsere Art die Noten zu schreiben nicht ausdrücken, und diese seltsamen Intervalle, mit der größten Gewalt der Stimme vorgetragen, bezeichnen eigentlich diese Gesangsweise. Eben so ist Ton und Manier der Singenden, oder vielmehr Schreisenden, so vollkommen überein, daß man durch alle Straßen von Nom immer denselben tollen Menschen zu hören glaubt.

Gewöhnlich hört man sie nur in der Dämmerung oder zur Nachtzeit; sobald sie sich frei und losgebunden fühlen, geht dieses Geschrei los. Ein Anabe, der nach einem heißen Tag Abends die Fenster aufmacht, ein Juhrmann, der mit seinem Karren zum Thor herausfährt, ein Arbeiter, der aus einem Haus heraustritt, bricht unmittelbar in das unbändige Geschrei aus. Sie heißen diese Art zu singen Mitornelli, und legen dieser Unmelodie alle Worte unter die ihnen einfallen, weil sich jede Art von Phrasen und Perioden, sie seven metrisch oder prosaisch, leicht damit begleiten läßt. Selten sind die Worte verständlich, und ich erinnere mich nur einigemal einen solchen Sänger verstanden zu haben. Es schien mir sein Lied, rohe, obgleich nicht ganz unwißige, Invectiven gegen die Nachsbarinnen zu enthalten.

#### Baudevilles.

Im Jahr 1786 hörte man noch überall den Marlborough, der halb Italianisch, halb Französisch, ungefahr auf seine bestannte Melodie, auf allen Straßen gesungen ward.

Bu Anfang 1787 verdrängte ihn ein Baudeville, welches in turzer Zeit so um sich griff, daß es die kleinsten Kinder so gut als alle erwachsenen Personen sangen; es ward verschiedentlich componirt und mehrstimmig in Concerten ausgesführt. Eigentlich war es eine Liebeserklärung an eine Schöne. Zeder Bers enthielt Lobsprüche und Versprechungen, welche durch den Refrain immer wieder ausgehoben wurden.

Non dico! ift die populäre Redensart, wodurch man etwas, was man felbst oder ein anderer llebertriebenes gefagt hat, sogleich in Sweifel giebet;

Sier ift ber erfte Bers:

Ogni uomo, ogni donzella, Mia dolce Mirami! Mi dice che sei bella. E penso anch'io cosi: Non dico: bella bella! Ma — li la ba te li.

das lehte Ma — welches durch die unbedeutenden Refrains Sylben aufgefangen wird, giebt dem Ausdruck der Jronie die völlige Stärfe.

Die Melodie, welche am allgemeinsten gehört wurde, ift singbar und angenehm, aber nicht expressiv.

#### Romanze.

Man hört in Rom wenig von Gespenstergeschichten, und wahrscheinlich ist die Ursache davon: weil kein katholischer Christ, der gebeichtet und die Sacramente empfangen hat, versdammt werden kann, sondern nur noch zur Vollendung der Buse und Neinigung eine Zeit lang im Fegeseuer aushalten muß. Alle Gemüther sind andächtig auf die Erleichterung und Vefreiung der guten leidenden Seelen gerichtet. Manchemal erscheint wohl das ganze Fegeseuer einem beängstigten Gläubigen im Traum oder Ficber; und alsdann ist die Mutter Gottes in freundlicher Erscheinung gleich dabei, wie man auf so vielen Gelübde-Taseln sehen kann. Allein die eigentlichen Gespenster-, Heren = und Teusels-Ideen scheinen mehr den nordischen Gegenden eigen zu sehn.

Um fo viel mehr wunderte ich mich über eine Romanze, welche ein blinder Neapolitanischer Knabe, der sich in Nom herumführen ließ, einige Wochen fang, deren Inhalt und Vorstellungsart so nordisch als möglich ist.

Die Scene ift Nachts, bei dem Hochgerichte. Eine Here bewacht den Leichnam eines hingerichteten, mahrscheinlich aufs

Nab gestochtenen, Missethäters; ein frecher Mensch schleicht sich hinzu, in der Absicht einige Glieder des Körpers zu stehlen. Er vermuthet die Here nicht in der Nähe, doch faßt er sich und redet sie mit einem Zaubergruß an. Sie antwortet ihm, und ihr Gespräch, mit einer immer wiederkehrenden Formel, macht das Gedicht aus. Hier ist der erste Vers. Die Melodie, mit den Zeilen, wodurch sich die übrigen Strophen von der ersten unterscheiden, sinden sich am Schlusse des Bandes.

Gurugium a te! gurugiu!
Che ne vuoi della vecchia tu?
Io voglio questi piedi.
E che diavolo che ne vuoi far?
Per far piedi ai candelieri.
Cadavere! malattia!
Aggi pasiensa, vecchia mia.

hier ift eine ungefähre leberfegung gu mehrerer Deut-

Gurugiu! foll mahrscheinlicherweise ein freundlicher gaubergruß fenn.

Der Dieb. Gurngium zu bir! Gurngiu!

Die Bere. Was willft von der Alten du?

Der Dieb. Ich hatte gern die Fuße!

Die Bere. Was Teufel damit zu thun?

Der Dieb. Bu machen Leuchter= Fuße.

Die Bere. Dag dich die Deft und Ceuche!

Der Dieb. Alte! liebe Alte! Gebuld!

Die übrigen Verse unterscheiben sich nur von dem ersten durch die veränderte dritte und fünfte Zeile, worin er immer ein ander Glied verlangt und einen andern Gebrauch davon angiebt.

3ch erinnere mich in feiner Italianischen Liedersammlung ein abnliches Gedicht gesehen zu haben. Der Abschen vor folden Gegenständen ist allgemein. Eben so glaubt man in der Melodie etwas Fremdes zu entdeden.

# Beiftliches dialogifirtes Lied.

Artiger, angenehmer, dem Geiste der Nation und den Grundfagen des katholischen Glaubens angemessener ist die Bearbeitung der Unterhaltung Christi mit der Samariterin zu einem dramatischen Liede. Es hat innerlich die völlige Form eines Intermezzo zu zwei Stimmen, und wird nach einer faßlichen Melodie von zwei armen Personen auf der Straße gesungen. Mann und Frau seinen sich in einiger Entfernung von einander und tragen wechselsweise ihren Dialog vor, sie erhalten zuleht ein kleines Almosen, und verkausen ihre gedruckten Gefänge an die Juhörer.

Wir geben hier das Lied felbst im Driginal, das durch eine Uebersestung alle Grazie verlieren wurde, und schalten für diejenigen Lefer, welche mit dem Italianischen nicht ganz befannt sind, einen kleinen Commentar zwischen den Dia-log ein.

Der Schauplat ift an einem Brunnen in der nabe der Stadt Samaria.

#### Erfter Cheil.

Jefus fommt und macht die Erposition seines Buftan= bes und bes Ortes.

Sono giunto stanco e lasso Dal mio lungo camminar. Ecco il pozzo, e questo è il sasse Per potermi riposar.

### Er erflart feine Abficht:

Qui mi fermo, quivi aspetto, Una Donna ha da venir. O bel fonte, o fonte eletto Alma infida a convertir!

Pecorella già smarrita Dall' ovile cercando va, Ma ben presto convertita Al Pastor ritornerà.

Die Schone lagt fich von weiten febn.

Ecco appunto la meschina, Che sen vien sola da se Vieni vieni, o poverina, Vien, t'aspetto, vien da me.

Samariterin. Bleibt in der Ferne fiehen, fieht fich nach dem Brunnen um. Es ift ihr unangenehm jemanden dort zu finden.

> Questo appunto ci mancava; Chi è colui, che siede là? Io di già me l'aspettava Di trovar qualcuno qua.

Befonders will ihr der Jude nicht gefallen.

È un Giudeo, se ben ravviso, Lo conosco in fin di qui; Alle chiome, al mento, al viso Egli è d'esso, egli è, sì sì.

Sie gedenkt des haffes der beiden Bolfer:

Questa gente non è amica Della patria mia, lo so; Vi è una ruggine alta, e antica, Che levare non si può. Allein fie nimmt fich zusammen, geht nach ihrem Ge-fchäfte und fest fich vor, wenn er nicht freundlich ift, schnip-pisch dagegen zu sehn.

Baderò alli fatti miei, Jo al pozzo voglio andar. Se dirà, Donna chi sei? Gli dirò, son chi mi par.

Jejus überrafcht fie mit einem frommen und gefälligen Gruß.

Buona donna, il ciel vi guardi!

Samar. Ift verwundert und gleich gewonnen; sie erwies dert freundlich:

O buon Uomo, a voi ancor!

Jesus. Nähert sich im Gespräche:

Siete giunta troppo tardi.

Samar. Läßt fich weiter ein:

Non potevo più à buon or.

Jesus. Berlangt zu trinfen.

O figliuola, che gran sete! Un po d'acqua in carità. Deh, ristoro a mè porgete, Un po' d'acqua per pietà!

Samar. Es fommt ihr parador vor, daß ein Jude von ihr zu trinfen verlangt.

Voi a me Samaritana Domanda vi dia da ber, A un Giudeo è cosa strana Chi l'avesse da veder. Queste due nazion fra loro Non si posson compatir; Se vedesse un di coloro Cosa avrebbe mai a dir.

Jejus. Macht einen Uebergang vom Paradoren zum Wunderbaren.

Se sapeste, se sapeste Chi a voi chiede da ber, Certo a lui richiedereste Acqua viva per aver.

Samar. Glaubt er wolle fie jum Beften haben.

Voi burlate, e dov' è il secchio, Dove l'acqua, o buon Signor? Di Giacobbe il nostro vecchio Siete voi forse maggior?

Che sia pur benedetto!. Questo pozzo a noi lasciò: I suoi figli, il suo diletto Gregge in questo abbeverò.

Icfus. Bleibt bei feinem Gleichniffe und verfpricht jedem durch fein Waffer den Durft auf immer zu löfchen.

O figliuola, chi l'acqua mia, Acqua viva beverà, Già sia pur chiunque sia Mai in eterno sete avrà.

Samar. Kindet das fihr bequem und bittet fich davon aus.

O Signor, non si potrebbe Di quest' acqua un po gustar? La fatica leverebbe Di venirla qui a cavar. Jefus. Berfucht fie.

A chiamar vostro marito Gite, l'acqua vi darò: Nè temete sia partito, Perchè vi aspetterò.

Samar. Will von feinem Mann miffen.

Lo Marito! Guardi il cielo, Sono libera di me.

Jefus. Befcamt ihre Berftellung.

Che direte s'io vi svelo Che n'avete più di tre?

Cinque già ne avete avuti, Se vostr' è quel ch' avete o

Samar. Erfdrict.

O che sento, bei Geite) il Ciel m'ajuti!

Gie befennt

Dite vero, o mio Signor.

und gesteht ihm zu, daß er ein großer Prophet senn musse, um von ihren Liebeshandeln so genau unterrichtet zu senn.

> Certo che siete Profeta, Ben sapete indovinar.

Gie will fich wegschleichen.

Io per dirla cheta, cheta, Me ne voglio un poco andar.

Jesus. Salt fie und fpricht von der Ankunft des Meffias.

No, no, no, non gite via Che è venuto il tempo già D'adorare il Gran Messia In spirito e verità. Samar. Erflärt fich darüber febr naiv.

Che il Messia abbia a venire Jo non nego, o questo no; Ma se poi avessi a dire Se è venuto, non lo so.

Jefus. Stellt fich felbft als den Meffias bar.

O figliuola, egli è venuto Il Messia, credete a me, Se puol essere creduto, Chi vi parla quel Egli è.

Samar. Unverzüglich glaubt fie, betet an und erbietet fich jum Apostelamt.

Jo vi credo, o buon Signore, E vi adoro, or voglio gir In Sammaria, un tal stupore Voglio a tutti riferir.

Jejus. Gendet fie.

Gite pur! Sia vostra gloria Se vi crede la città. Per si nobile vittoria Tutto il ciel trionferà.

Samar. Ift entzückt über die gottliche Gnade.

O divina sì grand' opera Convertir sì infido cuor.

Jefus. Beugt von der Macht und Liebe Gottes.

Il poter tutto si adopra Del gran Dio sutto l'amer. 3meiter Cheil.

Samar. Die fie überzeugt weggegangen, fommt fie nun gang befehrt gurud.

Ecco qui quella meschina Cne ritorna onde partì; O amabile divina Maestà, eccomi qui!

L'alma mia in questo pozzo La vostra acqua sì gustò: Che ogni fonte dopo sozzo Qual pantan gli risembrò.

Mille grazie, o grand' Iddio, A voi rende, e sommo onor, Che mutò questo cor mio Dal profano al santo amor!

Jejus. Nimmt fie als Tochter an, und erklart fich felbft fur Gott.

O mia figlia! tale adesso Più che mai vi vo' chiamar, La mia grazia quanto spesso Si bell' opra ella sa far.

Sono Dio! di già 'l sapete E mio braccio tutto può, Jo per voi, so fede avrete, Quanto più per voi farò.

Samar. Wiederholt ihr Glaubensbefenntnig.

Siete Dio onnipotente, E veduto l'ho pur or: Di Sammaria la gran gente Convertita è a Voi, Signor.

Iefus. Sat das von Emigfeit icon gewußt und fie gum Apostel erseben.

Ab eterno già sapea E però vi mandai là; Fin d'allora vi scegliea A bandir la verità.

Samar. Ift beichamt.

O Signor, io mi arrossisco Di vedermi in tanto onor, Più ci penso, e men capisco, Come a me tanto favor.

Icius. Erflart ihr feine göttliche Methode große Dinge burch geringe Mittel gu thun.

Questo è già costume mio Qual io sono a dimostrar, Per oprar cosa da Dio Mezzi deboli adattar.

Er giebt Beisviele aus der Geschichte.

D'Oloferne il disumano Dite su, chi trionfò? Donna fral di propria mano Nel suo letto lo svenò.

Il Gigante sier Golia Come mai, come mori? D'un sassetto della via, Che seagliato lo colpi.

Eben fo ift bie gange Welt aus Nichts geschaffen.

Tutto il mondo già creato Opra fu della mia man, Ed il tutto fu cavato Dal suo niente in tutto van.

Und feine gottliche Absicht ift die Berherrlichung feines Ramens.

Perchè vuo la gloria mia, Come è debito per me Und der Dugen ift den Gläubigen bestimmt.

L'util poi voglio che sia Sol di quel che opra con fè.

Samar. Begnügt fich am Evangelio.

Che più potrete darmi? Mi scoprite il gran Vangel, E di quel volete farmi Vna Apostola fedel.

Ihr Berg entbrennt in Liebe und Bartlichkeit. Gie giebt fich ihm gang bin.

Quanto mai vi devo, quanto Cortesissimo Gesù! A voi m'offro e dono intanto, Ne sarò d'altri mai più.

Jesus. Acceptirt ihr Berg.

Vi gradisco, sì, vi accetto, Sì, già accetto il vostro amor, E gradito e sol diletto Esser vuo dal vostro cor.

Samar. Umfaßt ihn als Bräutigam. Si, sarete sposo mio.

Zefus. Umfängt sie als Braut. Sposa voi sarete a me.

Samariterin.

Je invoi,

Jesus. Ed in voi io,

Bu zwei.

Serbaremo eterna lè.

Und fo endigt fich bas Drama mit einer förmlichen und ewigen Verbindung.

Es ließe sich aus diesem Gefange gar leicht die Theorie der Bekehrungs und Missions-Geschichten entwickeln; es enthält die ganze Heilsordnung und den Fortschritt von der irdischen zur himmlischen Liebe: jeder katholische Christ kann es hören und singen, sich damit unterhalten und erbauen, jedes Mädchen kann dabei an ihren irdischen, jede Nonne an ihren himmlischen Bräutigam denken, und jede artige Sünderin in der Hoffnung eines künftigen Apostolats sich bernhigen. Und man möchte hier bemerken, daß es eigentlich der Nömischen Kirche am besten gelungen sep, die Neligion populär zu machen, indem sie solche nicht sowohl mit den Begriffen der Menge, als mit den Gesinnungen der Menge zu vereinigen gewußt hat.

## Die Tarantella.

Der Tanz, welcher die Tarantella genannt wird, ift in Reapel unter den Madchen der geringen und Mittel=Classe allgemein. Es gehören wenigstens ihrer drei dazu: die eine schlägt das Tamburin, und schüttelt von Zeit zu Zeit die Schellen an demselben ohne darauf zu schlagen, die andern beiden mit Castagnetten in den Handen machen die Schritte des Tanzes.

Eigentlich sind es, wie bei allen roheren Tänzen, keine abgesonderten und für sich felbst bestehenden zierlichen Tanzschritte. Die Madchen treten vielmehr nur den Tact, indem sie eine Weile auf einem Platze gegen einander über truppeln, dann sich umdrehen, die Platze wechseln u. f. w.

Bald wechselt eine der Tanzenden ihre Castagnetten gegen bas Tamburin, bleibt nun stille stehen, indeß die dritte zu tanzen anfangt, und so können sie sich Stunden lang vergnüzgen ohne sich um den Juschauer zu bekümmern. Dieser Tanzist nur eine Unterhaltung für Mädchen, kein Anabe rührt ein Tamburin an. Allein die weiblichen Geschöpfe scheinen die angenehmsten Stunden ihrer Jugend in diesem Tact wegzuhürssen, und man hat schon bemerkt, daß eben dieser Tanzbei Gemüthöfrankheiten oder bei jenem Spinnenstich, welcher wahrscheinlich durch Transpiration curirt wird, durch die Bewegung dem weiblichen Geschlechte sehr heilsam sehn kann: auf der andern Seite sieht man aber auch, daß dieser Tanzohne außere Veranlassung selbst in eine Krankheit ausarten könne.

Ucher beides bat uns herr von Niedefel in feinen Reifen fonne, genaue Beobachtungen gegeben.

Ich füge noch eine Bemerkung hinzu: daß dieser Tanz Tarantella genannt wird, nicht von dem Namen jenes Insects; sondern Tarantola heißt eine Spinne, die sich vorzüglich im Tarentinischen findet, und Tarantella, ein Tanz, der vorzüglich im Tarentinischen getanzt wird. Sie haben also ihren ähnlichen Namen von dem gemeinschaftlichen Naterlande, ohne deßhalb unter sich eine Gemeinschaft zu bezeichnen. Eben so werden Tarentinische Austern vorzüglich geschäht, und noch andere Producte jenes schönen Landes.

Ich merke dieses bier an, weil faliche Namensverwandtichaften oft den Begriff eines falichen Verhaltniffes unterhalten, und es Pflicht ift jedem Irrthum und Migverftändniß
so viel als möglich vorzubengen und gegen alles Bunderbare
zu arbeiten, damit das Merkwürdige seinen Plat behaupte.

## Stundenmaafs der Italianer.

Eine von den Fremden meist aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtete Einrichtung ist die Art der Italianer die Uhr zu zählen. Sie verwirrt jeden Ankömmling, und weil der größte Theil der Neisenden überall seine Art zu sonn fortssehen, in seiner Ordnung und in seinem Gleise bleiben will: so ist es natürlich, daß er sich bitter beschwert, wenn ihm auf einmal ein wichtiges Maaß seiner Handlungen gänzlich verzückt wird.

Deutsche Regenten haben in ihren Italianischen Staaten schon die und gewöhnliche Art die Stunden zu zählen-eingesführt. Dieser sogenannte Französische Zeiger, der zum Trost der Fremden schon lange auf Trinità di Monte zu sehn ist, wird nun bald auch in und außerhalb St. Peter den Reisenden ihre gewohnten Stunden zeigen. Unsere Art zu zählen wird also wohl nach und nach gemeiner werden, ob sich gleich das Volk schwerlich so bald damit besassen wird; und gewiß verlore es auch eine eigenthümliche Landessitte, eine ererbte Vorstellungsart, und eine höchst schickliche Gewohnheit.

Wie oft hören wir von Reisenden das glückliche Land, das schöne Klima, den reinen blauen himmel, die milde Luft Italiens preisen, und es ist zum größten Theil wahr und unübertrieben. Daraus folgt nun aber fürs Leben: daß wer nur kann, und so lang er nur immer kann, gern unter freiem himmel seyn und auch bei seinen Geschaften der Luft genießen mag. Wie viele handwerker arbeiten vor den häusern auf freier Straße! wie viele Lüden sind ganz gegen die Etraße zu eröffnet! wie mancherlei geschieht auf den Markten, Plaßen

und in den Höfen! Daß bei einer folden Lebensart der Moment, wo die Sonne untergeht und die Nacht eintritt, allgemeiner entscheidend sepn musse, als bei und, wo es manchmal den ganzen Tag nicht Tag wird, läßt sich leicht einsehen. Der Tag ist wirklich zu Ende; alle Geschäfte einer gewissen Art mussen auch geendigt werden, und diese Epoche hat, wie es einem sinnlichen Volke geziemt, Jahr ein Jahr aus diesselbige Bezeichnung. Nun es ist Nacht (Notte), denn die vierundzwanzigste Stunde wird niemals ausgesprochen, wie man im Französsschen Mittag (Midi) und nicht zwölf Uhr sagt. Es läuten die Glocken, ein jeder spricht ein kurzes Gebet, der Diener zündet die Lampen an, bringt sie in das Simmer und wünschet felicissima notte.

Von dieser Epoche an, welche immer mit dem Sonnenuntergang rückt, bis zum nächsten Sonnenuntergang, wird die Zeit in 24 Stunden getheilt; und da nun jeder durch die lange Gewohnheit weiß, sowohl wann es Tag wird, als in welche Stunde Mittag und Mitternacht fällt: so lassen sich alle Arten von Berechnungen gar bald machen, an welchen die Italianer ein Vergnügen und eine Art von Unterhaltung zu sunden scheinen. Natürlicherweise sindet sich die Bequemlichseit dieser Art die Stunden zu zählen bei allen Handlungen, welche auf Tag und Nacht die reinste Beziehung haben, und man sieht wie auf diese Weise die Zeit einer großen sinnlichen Masse Volks eingetheilt werden konnte.

So findet man alle Werkstätten, Studien, Comptoire, Banken, durch alle Jahrezeiten bis zur Nacht offen; jeder kann seine Geschäfte bis dahin verrichten. Hat er nußige Beit, so kann er seine Spaziergänge bis Sonnenuntergang fortsehen, alsdann gewisse Cirkel finden und mit ihnen das Nöthige verabreden, sich mit Freunden unterhalten; anderthalb

bis zwei Stunden in der Nacht eilt alles den Schauspielhäusern zu; und so scheint man sich selbst Jahr ein Jahr aus in derfelbigen Zeit zu leben, weil man immer in der selbigen Ordnung alles was auf Tag und Nacht einen Bezug hat verrichtet, ohne sich weiter zu befümmern, ob es nach unserer Art zu rechnen früh oder spat senn möchte.

So wird der große Jusammensuß von Fahrenden und Fußgängern, welcher in allen großen Städten Italiens, besonders an Sonn- und Festtagen, sich gegen Abend in der Hauptstraße auf dem Hauptplaße sehen läßt, so wird der Nömische Corso, und im Carneval von Nom eine ungeheure Masse von unbändigen Menschen durch diese Art die Stunden zu zählen gleichsam wie an einem Faden gelenkt. Ja dadurch, daß Tag und Nacht so entschieden von einander absehen, werden dem Lurus, der so gern Tag und Nacht mit einander vermischt und in einander verwandelt, gewissermaßen Gränzen gesest.

Ich gebe zu, daß der Italiäner sein ganzes Leben fortsführen, und doch die Stunden nach unserer Art zählen könne; allein es wird ihm unter seinem glücklichen Himmel die Epoche, welche Abends Tag und Nacht scheidet, immer die wichtigste Zeitepoche des Tages bleiben. Sie wird ihm heilig bleiben, weil die Kirche zum Abendgebete nach dem alten Zeitpunkte fortläuten wird. Ich habe sowohl in Florenz als Mailand bemerken können, daß mehrere Personen, obgleich die öffentlichen Uhren alle nach unserem Zeiger gestellt sind, doch ihre Taschenuhren und ihr häusliches Leben nach der alten Zeitzechnung fortführen. Aus allem diesem, zu dem ich noch manches hinzusügen könnte, wird man schon genug erkennen: daß diese Art die Zeit zu rechnen, welche dem Astronomen, dem der Mittag der wichtigste Tages-Punkt bleibt, verächtlich

scheinen, dem nordischen Fremden unbequem fallen mag, sehr wohl auf ein Bolt berechnet ift, das unter einem glücklichen himmel der Natur gemäß leben und die hauptepochen seiner Zeit auf das faßlichfte fixiren wollte.

## Frauenrollen auf dem Römischen Theater durch Männer gespielt.

Es ift fein Ort in ber Welt, wo die vergangene Zeit fo unmittelbar und mit so mancherlei Stimmen zu dem Beobachter spräche, als Nom. So hat sich auch dort unter mehreren Sitten zufälligerweise eine erhalten, die sich an allen andern Orten nach und nach fast gänzlich verloren hat.

Die Alten ließen, wenigstens in den besten Zeiten der Kunft und der Sitten, feine Frau das Theater betreten. Ihre Stücke waren entweder so eingerichtet, daß Frauen mehr und weniger entbehrlich waren; oder die Weiberrollen wurden durch einen Acteur vorgestellt, welcher sich besonders darauf geübt hatte. Derselbe Fall ist noch in dem neueren Rom und dem übrigen Kirchenstaat, außer Bologna, welches unter andern Privilegien auch der Freiheit genießt, Frauenzimmer auf seinen Theatern bewundern zu dürsen.

Es ift so viel zum Tadel jenes Römischen Herkommens gesagt worden, daß es wohl erlaubt fenn möchte, auch etwas zu seinem Lobe zu sagen, wenigstens (um nicht allzuparador zu scheinen) darauf, als auf einen antiquarischen Rest, aufmerksam zu machen.

Non den Opern fann eigentlich bier die Rede nicht fenn, indem die foone und fcmeichelhafte Stimme ber Caftraten,

welchen noch überdieß das Weiberkleid besser als Mannertracht angemessen scheint, gar leicht mit allem aussohnet, was allenfalls an der verkleideten Gestalt unschielliches erscheinen möchte. Man muß eigentlich von Trauer= und Luftspielen sprechen, und aus einander setzen, in wiesern dabei einiges Vergnügen zu empfinden sey.

Ich fefe voraus was bei jedem Schauspiele vorauszusehen ift, daß die Stücke nach den Charaftern und Fähigfeiten der Schauspieler eingerichtet seven: eine Bedingung, ohne welche kein Theater und kaum der größte, mannichfaltigfte Acteur bestehen wurde.

Die neuern Nömer haben überhaupt eine besondere Neigung, bei Masseraden die Kleidung beider Geschlechter zu verwechseln. Im Carneval ziehen viele junge Bursche im Put der Frauen aus der geringsten Classe umher, und scheiznen sich gar sehr darin zu gefallen. Kutscher und Bediente sind als Frauen oft sehr anständig und, wenn es junge wohlgebildete Leute sind, zierlich und reizend gesteidet. Dagegen sinden sich Frauenzimmer des mittleren Standes als Pulcinclle, die vornehmeren in Officierse Tracht, gar schön und glücklich. Jedermann scheint sich dieses Scherzes, an dem wir und alle einmal in der Kindheit vergnügt haben, in sortgesehter jugendlicher Thorheit erfreuen zu wollen. Es ist sehr auffallend, wie beide Geschlechter sich in dem Scheine dieser Umschaffung vergnügen, und das Privilegium des Tiresias so viel als möglich zu usurpriren suchen.

Eben so haben die jungen Männer, die sich den Weiberrollen widmen, eine besondere Leidenschaft sich in ihrer Kunst vollkommen zu zeigen. Sie bevbachten die Mienen, die Bewegungen, das Betragen der Frauenzimmer auf das genaueste; sie suchen folde nachzuahmen, und ihrer Stimme, wenn sie auch ben tiefern Ton nicht verändern können, Seschmeidigkeit und Lieblichkeit zu geben; genug, sie suchen sich ihres eignen Geschlechts so viel als möglich ist zu entäußern. Sie sind auf neue Moden so erpicht wie Frauen selbst; sie lassen sich von geschickten Puhmacherinnen heraus staffiren, und die erste Uctrice eines Theaters ist meist glücklich genug ihren Zweck zu erreichen.

Bas die Nebenrollen betrifft, so find sie meist nicht zum besten beset; und es ist nicht zu läugnen, daß Colombine manchmal ihren blauen Bart nicht völlig verbergen kann. Allein es bleibt auf den meisten Theatern mit den Nebenrollen überhaupt so eine Sache; und aus den Hauptstädten andrer Neiche, wo man weit mehr Sorgsalt auf das Schaufpiel wendet, muß man oft bittre Klagen über die Ungeschicklickeit der dritten und vierten Schauspieler, und über die dadurch gänzlich gestörte Ilussion vernehmen.

Ich besuchte die Römischen Komödien nicht ohne Vornrtheil: allein ich fand mich bald, ohne dran zu denken, verföhnt; ich fühlte ein mir noch unbekanntes Vergnügen, und bemerkte, daß es viele andre mit mir theilten. Ich dachte der Ursache nach, und glaube sie darin gesunden zu baben: daß bei einer solchen Vorstellung, der Vegriff der Nachahmung, der Gedanke an Kunst, immer lebhaft blieb, und durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbstbewußter Illusion hervorgebracht wurde.

Wir Dentschen erinnern uns, durch einen fähigen jungen Mann alte Rollen bis zur größten Täuschung vorgestellt gefehen zu haben, und erinnern uns auch des doppelten Vergnügens das uns jener Schauspieler gewährte. Eben so entssicht ein doppelter Reiz daher, daß diese Personen keine Frauenzimmer sind, sondern Frauenzimmer vorstellen. Der Jüngling

hat die Eigenheiten des weiblichen Geschlechts in ihrem Wesen und Betragen studirt; er bringt sie und bringt sie als Künsteler wieder hervor; er spielt nicht sich selbst, sondern eine dritte und eigentlich fremde Natur. Wir lernen diese dadurch nur desto besser kennen, weil sie jemand beobachtet, jemand überedacht hat, und uns nicht die Sache, sondern das Resultat der Sache vorgestellt wird.

Da sich nun alle Kunft hierdurch vorzüglich von ber einfachen Nachahmung unterscheibet, so ist natürlich, das wir bei einer folden Vorftellung eine eigne Art von Vergnügen empfinden, und manche Unvollfommenheit in der Ausführung des Gauzen übersehen.

Es verfteht fich freilich, mas oben ichon berührt worden, bag bie Stude gu biefer Art von Vorstellung paffen muffen.

Co konnte bas Publicum der Locandiera des Goldoni einen allgemeinen Beifall nicht versagen.

Der junge Mann, der die Gastwirthin vorstellte, druckte die verschiedenen Schattirungen, welche in dieser Rolle liegen, so gut als möglich aus. Die ruhige Kalte eines Mädchens die ihren Geschäften nachgeht, gegen jeden höslich, freundlich und dienstsertig ist, aber weder liebt noch geliebt seyn will, noch weniger den Leidenschaften ihrer vornehmen Gäste Gehör geben mag; die heimlichen, zarten Kosetterien, wodurch sie denn doch wieder ihre männlichen Gäste zu sesseln weiß; den beleidigten Stolz, da ihr einer berselben hart und unsreundelich begegnet; die mancherlei seinen Schmeicheleien, womit sie auch diesen anzusieren weiß; und zulest den Triumph auch ihn überwunden zu haben!

Ich bin überzeugt, und habe es felbft gesehen, daß eine geschickte und verständige Actrice in dieser Rolle viel Lob versbienen fann: aber die letten Scenen, von einem Frauenzimmer

vorgestellt, werden immer beleidigen. Der Ausdruck jener unbezwinglichen Kälte, jener süßen Empfindung der Nache, der übermütligen Schadenfreude, werden und in der uns mittelbaren Wahrheit empören; und wenn sie zulett dem Hausknecht die Hand giebt, um nur einen Knecht-Mann im Hausknecht die Hand giebt, um nur einen Knecht-Mann im Hausknecht die Sand giebt, um nur einen Knecht-Mann im Hausknecht seine Bestiedigt sein. Auf dem Römischen Theater dagegen war es nicht die lieblose Kälte, der weibliche Uebermuth selbst, die Worstellung erinnerte nur daran; man tröstete sich, daß es wenigstens dießmal nicht wahr sep; man klatschte dem Jüngling Beisall mit frohem Muthe zu, und war ergößt, daß er die gefährlichen Eigenschaften des geliebten Geschlechts so gut gekannt, und durch eine glückliche Nachahmung ihres Betragens uns an den Schonen, für alles was wir ähnliches von ihnen erduldet, gleichsam gerächt habe.

Ich wiederhole also: man empfand hier das Bergnügen, nicht die Sache felbst sondern ihre Nachahmung zu sehen, nicht durch Natur sondern durch Kunst unterhalten zu werden, nicht eine Individualität sondern ein Resultat anzuschauen.

Dagn fam noch, daß die Gestalt des Acteurs einer Person

and der mittleren Claffe fehr angemeffen war.

Und so behalt und Rom unter feinen vielen Resten auch noch eine alte Einrichtung, obgleich unvollsommener, auf; und wenn gleich nicht ein jeder sich daran ergößen sollte, so findet der Denkende doch Gelegenheit sich jene Zeiten gewissermaßen zu vergegenwärtigen, und ist geneigter den Zeugnissen der alten Schriftsteller zu glauben, welche und an mehreren Stellen versichern: es sen mannlichen Schauspielern oft im höchsten Grade gelungen, in weiblicher Tracht eine geschmackvolle Nation zu entzücken.

## Aleltere Gemälde.

Meuere Restaurationen in Benedig, betrachtet 1790.

Die ältesten Monumente der nenern Kunft find hier in Benedig die Mosaifen und die Griechischen Bilder; von den ältesten Mosaifen hab' ich noch nichts gesehen was mir einige Ausmerksamkeit abgewonnen hätte.

Die Altgriechischen Gemälbe sind in verschiedenen Kirchen zerstreut, die besten besinden sich in der Kirche der Griechen. Der Zeit nach müssen sie alle mit Wasserfarbe gemalt seyn und nur nachber mit Del oder einem Firnis überzogen. Man bemerkt an diesen Bildern noch immer einen gewissen geerbten Aunstbegriff und ein Tractament des Pinsels. Auch hatte man sich gewisse Ideale gemacht; woher sie solche genommen, wird sich vielleicht aussinden lassen.

Das Gesicht der Mutter Gottes, näher angesehen, scheint der Kaiserl. Familie nachgebildet zu seyn. Gin uraltes Bild des Kaisers Constantin und seiner Mutter brachte mich auf diesen Gedanken; auffallend war die Größe der Augen, die Schmäle der Nasenwurzel, daher die lange schmale Nase, unten ganz sein endigend, und ein eben so kleiner feiner Mund.

Der hauptbegriff Griechischer Malerei ruht auf der Berehrung des Bilbes, auf der heiligkeit der Tafel. Sorgfältig ift jederzeit dabei geschrieben was eine Figur vorstelle. Selbst die Mutter Gottes und das Christfinden, die man doch nicht verkennen kann, haben noch immer ihre Beischriften.

Man findet halbe Bilder in Lebensgröße oder nahe daran, ganze Bilder immer unter Lebensgröße, Geschichten ganz klein, als Beiwerf und Nebensache, unter den Bildern.

Mir scheint daß die Griechen, mehr als die Katholifen, bas Bild als Bild verehren.

hier bliebe nun eine große Lude auszufüllen, denn bis zum Donato Beneziano ift ein ungeheurer Sprung, doch haben alle Künftler bis zu Johann Bellin herauf den Begriff von der heiligkeit der Tafel aufrecht erhalten.

Wie man anfing größere Altarbilder zu brauchen, fo sehte man sie aus mehreren Seiligenbildern zusammen, die man, in vergoldeten Nahmen-Stäben, neben und in einander fügte; deswegen auch oft Schniger und Vergolder zugleich mit dem Maler genannt ist.

Ferner bediente man fich eines fehr einfachen Aunftgriffs, die Tafel auszufüllen; man ruckte die heiligen Figuren um einige Stufen in die Höhe, unten auf die Stufen fehte man muficirende Kinder in Engelsgestalt, den Raum oben darüber suchte man mit nachgeahmter Architektur zu verzieren.

Jener Begriff erhielt sich so lange als möglich; benn er war jur Religion geworben.

Unter den vielen Bildern des Johann Bellin und feiner Borganger ift feines historisch, und felbst die Geschichten sind wieder zu der alten Borstellung zuruckgeführt; da ist allenfalls ein Heiliger der predigt, und so viele Gläubige die zuhören.

Die älteren historischen Bilder waren mit ganz kleinen Figuren. So ist z. B. in St. Noch der Sarg, worin des Heiligen Gebeine verwahrt sind, von den Livarini's auf diese Weise gemalt. Selbst die nachherige ungeheure Ausdehnung der Kunst hat ihren Beginn von so kleinen Bildern genommen, wie es die Tintorettischen Aufänge in der Schule der Schneider bezeugen; ja selbst Tizian konnte nur langsam jenes religiose Herkommen abschütteln.

Man weiß, daß derjenige, der das große Altarblatt in den Frati's bestellte, sehr ungehalten war so große Figuren darauf zu erblicken.

Das schöne Bild auf dem Altar der Familie Paffero ift noch immer die Vorstellung von Beiligen und Anbetenden.

Ueberhaupt hat sich Tizian an der alten Weise gang nahe gehalten und fie nur mit größerer Wärme und Kunst behandelt.

Run aber fragt sich: wann ift die Gewohnheit aufgetommen, daß diejenigen welche das Bild bezahlten und widmeten, sich auch zugleich darauf mit malen ließen? Jeder Menich mag gern das Andenken feines Dasenns stiften; man kann es daher für eine Anlockung der Kirche und der Künstler halten, andachtigen Menichen hiedurch auch eine Art von Heilgkeit zu verleihen. Auch läßt sich es wehl als eine bilbliche Unterschrift annehmen. So knieen ganz in der Ede eines großen, halberhoben geschnisten Marienbildes die Besteller als demüthige Zwerglein. Nach und nach wurden sie familienweise zu Hauptsiguren, und endlich erscheinen sogar ganze Gilden als historisch mitsigurirend.

Die reichen Schulen gaben nun ihre breiten Wande ber, bie Kirchen alle Flachen, und bie Bilder, die fonft nur in Schrantchen über ben Altaren franden', behnten fich aus über alle architektonisch-leeren Raume.

Tizian hat noch ein munderthätiges Bild gemalt, Tintoret ichwerlich, obgleich geringere Maler zu folchem Glud gelangten.

Das Abendmahl bes herrn erbaute icon längst bie Refectorien; Paul Berone se faßte ben glücklichen Gebanken andere fromme weitläufige Gastgebote auf ben weiten breiten Banden ber Resectorien barguftellen.

Indessen aber die Aunst machf't und mit ihr die Forderungen, so sieht man die Beschränftheit der religiosen Gegenftande. In den besten Gemalden der größten Meister ift sie am traurigsten fühlbar; was eigentlich wirft und gewirft wird ist nicht zu sehen; nur mit Nebensachen haben sich die Künsteler beschaftigt, und diese bemachtigen sich des Auges.

Und nun fangen erft die Henkerstnechte recht an die Hauptpersonen zu spielen; hier laßt sich doch etwas nervig Nactes
anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abschen erregend,
und wenn reizende Buschauerinnen mit frischen Kindern nicht
noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so würde man
übel erbaut von Kunst und Religion hinweggehen.

Wie Tintoret und Paul Veronese die schönen Zuschauerinnen zu Hülfe gerusen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmackhaft zu machen, ist bemerkenswerth. So waren mir ein Paar allerliedste weibliche Figuren in dem Gesängnisse unerklärlich, in welchem ein Engel dem heiligen Nochus bei Nacht erscheint. Sollte man Madchen eines übeln Lebens und Heilige mit andern Verbrechern zusammen in einen Kerker gesperrt haben? Auf alle Falle bleiben diese Figuren wie jest das Bild noch zu sehen ist, bei der bestern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr sleißigem Farbenauftrag bewirft, vorzügelich die Gegenstände unserer Ausmerksamfeit.

Jemand behauptete, es feven verlaffene Peftfrante; fie feben aber gar nicht darnach aus.

Tintoret und Paul Veronese haben manchmal bei Altarblattern fich ber alten Manier wieder nabern und bestellte Seilige auf ein Bild zusammen malen muffen, wahrscheinlich die Namens-Pathen bes Bestellers; es geschieht aber immer mit dem größten Künstlersinn.

Die altesten Bilder, welche mit Wasserfarbe gemalt sind, haben sich zum Theil hier gut erhalten, weil sie nicht, wie Goetbe, fammtt. Werte. XXIV. 22

die Delbilder, dunkler werden; auch icheinen fie die Feuchtigkeit, wenn fie nur nicht gar zu arg ist, ziemlich zu ertragen.

uleber die Behandlungsweise der Farben wurde ein technisch gewandter Maler aufklärende Betrachtungen anstellen.

Die ersten Delvilder haben sich gleichfalls sehr gut erhalten, obschon nicht ganz so hell wie die Temperabilder. Als Urfache giebt man an: daß die früheren Künstler in Wahl und Zubereitung der Farben sehr sorgfältig gewesen, daß sie solche erst mit Wasser klar gerieben, sie dann geschlemmt und so aus Einem Körper mehrere Tinten gezogen; daß sie gleichmäßig mit Meinigung der Dele versahren und hierin weder Mühe noch Fleiß gespart. Ferner bemerkt man, daß sie ihre Taseln sehr forgfältig grundirten, und zwar mit einem Kreidegrund, wie bei der Tempera; dieser zog unter dem Malen das übersstässe Del an sich, und die Farbe blieb desto reiner auf der Oberstäche stehen.

Diese Sorgsalt verminderte sich nach und nach, ja sie verlor sich endlich ganz, als man größere Gemalbe-zu unternehmen ansing. Man mußte die Leinwand zu Hulfe nehmen, welche man nur schwach mit Kreide, manchmal auch nur leicht mit Leim grundirte.

Paul Beronese und Tizian arbeiteten meistens mit Svelaturen; ber erste Auftrag ihrer Farben war licht, welchen sie immer mit dunkeln durchsichtigen Tinten zudeckten, deßewegen ihre Bilder durch die Zeit eher heller als dunkler geworden sind; obgleich die Tizianischen, durch das viele, beim Uebermalen gebrauchte Del gleichfalls gelitten haben.

Als Urfache warum Tintoret's Gemälde meistens so duntel geworden sind, wird angegeben, daß er ohne Grund, auch auf rothen Grund, meist a la prima und ohne Svelatur gemalt. Weil er nun auf diese Weise start auftragen und der Farbe in ihrer ganzen Dicke schon denjenigen Ton geben mußte, den sie auf der Oberstäche behalten sollte, so liegen nicht, wie bei Paul Veronese, hellere Tinten zum Grund; und wenn sich das start gebrauchte Del mit der Farbe zusammen veränderte, so sind auf einmal ganze Massen duntel geworden.

Um meisten schadet bas lleberhandnehmen des rothen Grundes über schwächeren Auftrag, so daß manchmal nur die böchsten stark aufgetragenen Lichter noch sichtbar geblieben.

Un der Qualität der Farbstoffe und der Dele mag auch gar vieles gelegen haben.

Wie schnell übrigens Tintoret gemalt, kann man aus der Menge und Größe seiner Arbeiten schließen, und wie frech er dabei zu Werke gegangen, sieht man an dem Einen Beispiel, daß er in großen Gemälden, die er an Ort und Stelle schon aufgezogen und befestigt gemalt, die Köpse ausgelassen, sie zu Hause einzeln gefertigt, ausgeschnitten und dann auf das Wild geklebt; wie man beim Ausbessern und Restauriren gefunden; besonders scheint es bei Portraiten geschehen zu senn, welche er zu Hause beguem nach der Natur malen konnte.

Ein ähnliches Benehmen entdecte man in einem Gemalde von Paul Veronefe. Drei Portraite von Edelleuten waren auf einem frommen Bilde mit angebracht; beim Neftauriren anden sich diese Gesichter ganz leise aufgeklebt, unten drunter drei andere schöne Köpfe, woraus man sah daß der Maler

anerft drei Heilige vorgestellt, nachher aber, vielleicht durch obrigfeitliche, einflufreiche Personen veranlast, ihre Bildniffe in diesem öffentlichen Werte verewigt habe.

Biele Bilber sind auch baburch verdorben worben, bag man sie auf ber Rudseite mit Del bestrichen, weil man falschlich geglaubt ben Farben baburch neuen Saft zu geben. Wenn nun folche Bilber gleich wieder an ber Wand ober an einer Decke angebracht worden, so ist bas Del burchgedrungen und hat bas Bild auf mehr als eine Weise verwüstet.

Bei der großen Menge von Gemalden, welche in Benedig auf vielerlei Weise beschädigt worden, ist es zu denken, daß sich mehrere Maler, wiewohl mit ungleicher Geschicklichkeit und Geschick, auf die Ausbesserung und Wiederherstellung dersselben legten. Die Nepublik, welche in dem Herzoglichen Palast allein einen großen Schaß von Gemalden verwahrt, die jedoch zum Theil von der Zeit sehr verlest sind, hat eine Art von Akademie der Gemalde-Restauration angelegt, eine Anzahl Künstler versammelt, ihnen einen Director gegeben, und in dem Kloster St. Giovannie Paolo einen großen Saal, nebst anstoßenden geräumigen Zimmern angewiesen, wohin die beschädigten Bilder gebracht und wieder hergestellt werden.

Dieses Institut hat ben Nugen, daß alle Ersahrungen, welche man in dieser Kunft gemacht hat, gesammelt und burch eine Gesellschaft ausbewahrt werden.

Die Mittel und die Art jedes befondere Bild herzustellen, sind fehr verschieden, nach den verschiedenen Meistern, und nach dem Bustande der Gemälde selbst. Die Mitglieder dieser Afademie haben, durch vieljahrige Erfahrung, die mannichsfaltigen Arten der Meister sich aufs genaueste bekannt gemacht,

über Leinwand, Grundirung, ersten Farbenauftrag, Svelaturen, Ausmalen, Accordiren sich genau unterichtet. Es wird der Zustand jedes Bildes vorher erst untersucht, beurtheilt und sodann überlegt, was aus demselben zu machen möglich sep.

Ich gericth zufällig in ihre Bekanntschaft; benn als ich in genannter Kirche bas köstliche Bild Tizian's, die Ermorbung des Petrus Martyr, mit großer Ausmerksamkeit betrachtet hatte, fragte mich ein Mönch, ob ich nicht auch die Herren da oben besuchen wollte, deren Geschäft er mir erflärte. Ich ward freundlich aufgenommen, und als sie meine besondere Ausmerksamkeit auf ihre Arbeiten gewahr wurden, die ich mit Deutscher Natürlichkeit ausdrückte, gewannen sie mich lieb, wie ich wohl sagen darf; da ich denn öfters wiederfehrte, immer unterwegs dem einzigen Tizian meine Verzehrung beweisend.

hatte ich jedesmal zu hause aufgeschrieben, was ich gefeben und vernommen, so fam' es und noch zu Gute; nun
aber will ich aus der Erinnerung nur ein ganz eigenes Verfahren in einem der besondersten Källe bemerken.

Tizian und seine Nachsahren malten wohl auch mitunter auf gemodelten Damast, leinen und ungebleicht, wie
er vom Weber fommt, ohne Farb-Grund; dadurch erhielt das
Ganze ein gewisses Zwielicht, das dem Damast eigen ist, und
die einzelnen Theile gewannen ein unbeschreibliches Leben, da
die Farbe dem Beschauer nie dieselbe blieb, sondern in einer
gewissen Bewegung von Hell und Dunkel abwechselte und dadurch alles Stoffartige verlor. Ich erinnere mich noch deutlich eines Christus von Tizian, dessen Füße ganz nah vor
den Augen standen, an denen man durch die Fleischsarbe ein
ziemlich derbes Quadratmusser des Damastes erkennen konnte.

Trat man hinweg, fo ichien eine lebendige Epiderm mit aller: lei beweglichen Ginichnitten ins Ange zu fpielen.

Ift nun an einem solchen Bilde durch die Fenchtigkeit ein Loch eingefressen, so lassen sie nach dem Muster des Grundes einen Metallstempel schneiden, überziehen eine seine Leinwand mit Kreide und drucken das Muster darauf ab; ein solches Läppchen wird alsdann auf der neuen Leinwand, auf welche das Bild gezogen werden soll, besestigt und tritt, wie das alte Bild aufgesteht wird, in die Lücke, wird übermalt und gewinnt schon durch die Unterlage des Grundes eine Ueberzeinstimmung mit dem Ganzen.

Co fand ich die Manner um ein ungeheueres Bild von Paul Beronefe, in welches mehr als zwanzig folder Löcher gefallen waren, beschäftigt; schon fab ich bie fammtlichen ge= ftempelten Lappen fertig und durch Swirnsfaden aufammen und aus einander gehalten, wie in einem Spinnengewebe, auf ber gleichfalls ausgesvannten neuen Leinwand aufgelegt. Mun war man fur Berichtigung der Dertlichkeit beforgt, indem diese fleinen Retichen aufgeflebt murden, die wenn das große Bild aufgezogen murbe, in alle Luden genau paffen follten. Es gehörte wirklich die Localität eines Alofters, eine Art monchischen Buftandes, geficherte Erifteng und die Langmuth einer Ariftofratie dazu, um bergleichen zu unternehmen und auszuführen. Hebrigens begreift man denn freilich, daß bei folden Reftaurationen das Bild gulett nur feinen Schein behielt und nur fo viel zu erreichen war, daß die Lucke in einem großen Caale wohl dem Renner, aber nicht dem Bolfe ficht= bar blieb.



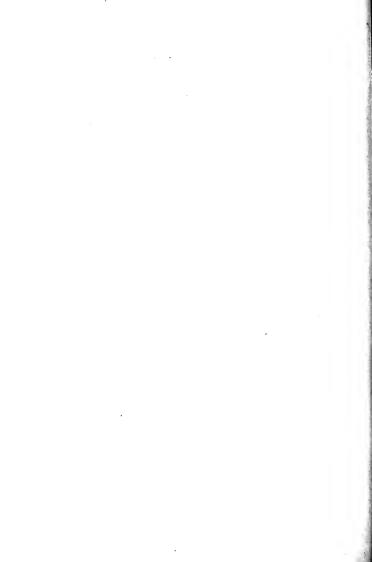





571862

Vol. 4. Goethe, Johann Sammtiiche

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

LG G599 1840

